

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# Aufruhr in Dresden

am .

3., 4., 5., 6., 7., 8. und 9. Mai 1849.

 $\sim$ 0 $\sim$ 

Rach amtlichen Quellen geschilbert

pon

Dr. Carl Krause.

Bierte, mit einem Rachtrage vermehrte Auflage.

Preis: 6 Ngr. Mit 5 Abbilbungen 10 Ngr. Die Abbildungen allein à Blatt 1½ Ngr.

Dresben, Berlag von Abler und Diepe.
1849.

Ger 2148.2

Harvard College Library

80et OL VCh

Hohenzollern Collection Gift of A. C. Coolidge

# Aufruhr in Dresden

a m

3., 4., 5., 6., 7., 8. und 9. Mai 1849.

~00~

Rach amtlichen Quellen geschilbert

pon

Dr. Carl Krause.

Bierte, mit einem Rachtrage vermehrte Auflage.

Preis: 6 Ngr. Mit 5 Abbildungen 10 Ngr. Die Abbildungen allein à Blatt 1½ Ngr.

Dresben, Berlag von Abler und Diepe. 1849.

701

Ger 2148,2

Harvard College Library

8061 OL ACH

Hohenzollern Collection
Gift of A. C. Coolidge

Ule diejenigen, welche nicht wie die Thiere den Gang durch das irdische Dasein gehen, sondern mit Ausmerksamkeit den Wechsel der men schlichen Dinge in seinen Ursachen und Wirkungen verfolgen, werden schon oft beobachtet haben, wie der Inhalt unseres Daseins zum großen Theil der Kampf des guten Wesens mit dem bosen Wesen ist, im einselnen Menschen ebenso, wie inmitten der Bolker in ganzen Ländern und Staten.

Denn einen Willen haben auch die Thiere, — ob fie Berstand haben, mag bestritten werden, aber die heilige Stimme in und, welche und gebietet, das Gute zu thun und das Bose zu lassen, welche und verbietet, das Bose zu thun und das Gute zu lassen, und die wir Vernunft nennen, hat unter dem, was sterblich ist, nur das Vernunftwesen, — der Mensch.

So steht ber Kopf bem Herzen, ber Verstand bem Gefühle, die ruhige Ueberlegung ber blinden Leidenschaft, die Pslicht ber Reigung, die Vernunft dem Willen gegenüber und wo der Wille — sei es der Wille eines Einzigen, oder der von Mehereren — anstatt der Vernunft herrscht\*); da hat das Bose über das Gute gesiegt im einselnen Menschen wie im einselnen State. Denn, was die Vernunft sagt, das soll unser Gebot ein, und wenn das Gebot von der Statsgewalt mit einer Strafe für die Uebertreter ausgesprochen und als etwas Heiliges und Unverlehliches Allen fund gethan ist; so haben wir ein Geses. Also: die Vernunft der Statsgewalt (la raison d'état)\*\*) ist Geset!

Ihr Alle, die Ihr die Freiheit liebt, befolgt die Gebote ber Bernunft in Euerem Inneren und die Gesetze der Statsvernunft im öffentlichen Leben, dann wird in unserem Lande tugendhaft gelebt werden, und das ist schon, und es wird Riemand verletzt und in seinem Rechte gekränkt werden, und das ist gut, und es wird Jedem das Seine werden und bleiben, Lob und Tadel, Lohn und Strafe, Genuß und Last, und das ist recht. \*\*\*) Wo das geschieht, da ist Ordnung, und wo

<sup>\*)</sup> Stat pro ratione voluntas.

<sup>\*\*)</sup> Demofthenes (in ber erften Rebe gegen Ariftogiton).

<sup>\*\*\*)</sup> Juris praecepta hace sunt: honeste vivere, alterum non lacdere, suum cuique tribuere. Inst.

Ordnung ift, da ift Freiheit. Ordnung und Freiheit

find die Tochter ber Bernunft.

Für diese Freiheit, welche Glud und Segen verbreitet, zu leben und zu wirken, — im Kampfe für diese Freiheit, welche bas Land, wo wir geboren sind, zum Baterlande heiligt, gegen Baterlandsverrather und Aufrührer zu fallen und zu sterben, ist ein Ziel für jedes brave und eble Herz aufe innigste zu munschen.

Weil es jest und zu allen Zeiten Biele giebt, welche an die Stelle der Vernunft, wie die Geschöpfe, denen Gott die Vernunft versagt hat, den unbotmäßigen Willen und welche sich selber an die Stelle der Statsgewalt seten; und indem sie wähnen oder zu glauben vorgeben, daß sie selber das Bolk sind, erheben sie das Feldgeschrei: Des Volkes Wille ist

Befet!

Thoren und Frevler, welche ben Frieden ihres Baterlandes brechen und das allermeiste Verderben sich selbst bereiten, denn früher oder später erwacht die Stimme des Gewissens und kommt das Blut, das sie verschuldet haben, über sie. Ihre Freiheit schreitet mit Blut und Flammen, mit dem Brüllen wahntoller Rotten und Banden, unter dem Heulen der Sturmgloden und Feuerhörner durch die volkreichen Gassen und über die blühenden Fluren. Rauchende Brandstätten, in Trümmer zerfallene Strassen, zertretene Felder, verstümmelte Leichname, jammernde Wittswen und Waisen, — Thoren und Frevler, das ist das Werk Eurer Freiheit. An Euern Früchten wird man Euch erkennen! Eure Freiheit ist ebensowenig die Freiheit, jene himmlische Tochter der Vernunft, als der Fetisch oder das Gößenbild der Wilden, an dessen Altar geschlachtete Menschenopser bluten, die Gottheit ist.

Der Mensch beugt sich vor der Gewalt der Gründe, so lange als er auf die Bernunft hört; allein wo im Menschen die Bernunft aufbört, da fängt das Thier an; das unvernünstige Geschöpf aber unterwirft seinen Willen nicht dem Gebote der Pflicht, sondern dem rohen Naturtriebe, — nicht der Gewalt der Gründe, — sondern den Gründen der Gewalt. Brechen Frevler und Thoren (die Stimme der Bernunst erstidend oder überhörend) den Landfrieden, erheben sie die Fahne des Aufruhrs mit dem Ruse: des Bolses Wille ist Gesch! so ist die Frage: Sein oder Nichtsein des States? — Bernunst oder toller Wahn? Ordnung oder Jerstörung? Freiheit oder Pöbelherrschaft? Die Rettung alles dessen, was gut, schön und recht ist, macht es der Statsgewalt zur traurigen Pflicht, die Gründe der Gewalt entscheiden zu lassen; wehe denen vor dem Richtersstuble ihres eigenen Gewissens, welche diese Nothwendigkeit verstattlichte katender Gewissen, welche diese Nothwendigkeit verstattlichte der Leine der Gewalt verschafte der Gewalt der Gewissens Gewissen Gewissens welche diese Nothwendigkeit verstattlichte der Leine der Gewalt der Gewissens Gewissens welche diese Rothwendigkeit verschafte der Leine Geränder der Gewissens Gewissens welche diese Rothwendigkeit verschafte der Gewalt der Gewalt der Gewissens Gewissens welche diese Rothwendigkeit verschaften der Gewalt der Gewalt der Gewalt der Gewissens der Gewissens der Gewalt der Ge

schuldet haben!

## II.

Der Aufruhr, welchen wir in biesen Maitagen erlebt haben, ist in seinen Ursachen weber ber neuesten, noch ber neuern Geschichte eigenthümlich. Die Democratie in Athen und in Rom-lange vor unserer Zeitrechnung, in Paris zu Ende bes letzen Jahrhunderts, in Wien im vergangenen Herbst und bei und in diesem Jahre ist eine und dieselbe geistige Krantheit. Kleon in Athen, Catilina in Rom, Marat in Paris, Robert Blum in Wien und Tzschirner in Oresben haben auf eine überraschende Weise die gleiche Sprache geführt und die nämlischen Mittel angewendet. Man schlage die Geschichtsbücher auf, um zu sehen, woh in die erschrockenen Völker aus den Umarmungen solcher Männer gesloben sind.

Fassen wir die sachsische Democratie bis zu ihrer offenen

Emporung furz in's Auge.

Es ift eine offentundige Thatsache, in Zeitschriften oft besprochen und selbst an früheren Landtagen schon zur Sprache ge= bracht, welche namentlich bei ber Wahl zu Stadtverordneten, zu Stabtrathsmitgliedern und Landtagsabgeordneten feit 1840 und vorher entschieden und auch für den weniger aufmerksamen Beobachter erkenntlich hervortrat, bag es in Sachsen schon vor 1848 eine Anzahl Manner gab, welche einen weniger burch aus bere Kormen als durch geheime Bande zusammengehaltenen Bund bilbeten, deffen eigentliche Seele ber Rheinlander Robert Blum von Köln war, mit welchem Hand in Hand sein Gevattersmann, der Bürgermeister zu Aborf Rarl Tobt aus bem fächsischen Boigtlande und Andere gingen. Die Trümmer der Bürgervereine und Handwerkervereine von 1830, 1831 und 1832 und anderer politischer Berbindungen, namentlich in Chemnit und Leipzig, lieferten zur Grundung diefes Bundes brauchbare Beiträge. Um ben engern geheimen Bund sammelte man in buntem Gemisch ben größern Troß von Anhängern und Mitlaus fern, und erlangte auf folche Beife bas Ansehen einer politiich en Parter, während ber Kern Richts war, als eine Banbe von Berichworenen.

Bei einem solchen Unternehmen ist Richts mehr zu fürchten, als die Verschiebenheit der Meinung über Statsform und Kirchensahung. Es ist höchst selten, daß eine Anzahl von zehn oder mehr Männern ganz dieselben Ansichten über Politif und Religion hätten, und sobald Jeder von ihnen gezwungen würde, offen sein politisches und religiöses Glaubensbekenntniß abzulegen, würde (namentlich in Deutschland) der Streit über die Grundsähe sosort die größte Gesellschaft auseinandersprengen. Daher haben Blum und seine Genossen bis auf den heutigen

Tag, burch ben bunkeln Trieb ber Selbsterhaltung geleitet, vermieben, ein klares und beutliches Bekenntniß ihrer politischen Meinungen abzulegen. Waren sie Anhänger ber constitutionellen Monarchie ober Republikaner? waren sie Anhänger
bes Socialismus ober bes politischen Systems ber Neuhegelianer? Niemand wußte es, als vielleicht sie selbst und ihre Allervertrautesten. Sie waren Nichts als Gegner ber bestehenden Regierungen, während sie sich als Vorsechter von Ideen, von Principien, von einem Politischen Systeme gebärdeten, benn vergeblich wird man in allen ihren Schriften und Reden suchen, daß klar und beutlich ausgesprochen wäre, welche Ideen, welche Brincipien, welches volitische System sie versochten hätten.

Wie alle Führer großer Bolkshausen sühlten und erkannten sie wol, daß es außerordentlich schwierig ist, wenn man selbst nicht von einer großen Ueberzeugung durchdrungen ist, eine große Masse durch eine übereinstimmende Meinung zu besesten; sie waren der Ansicht, daß der gemeinsame und entschiedene Wille das sessen haufelbe paß ein fester Bund nur aus denjenigen bistehe, welche dasselbe wollen, und dasselbe nicht wollen\*), gleichviel ob sie verschieden denten und meinen, wenn nur nicht davon gesprochen wird. Der Fortbestand der bestehenden Regierung, das war es, was sie nicht wollsten, sich in Besitz der öffentlichen Gewalt sezen, das war, was sie wollten; diesen Willen nannten sie Freisinnigseit, und weil sie das ganz entschieden wollten, nannten sie sich die Bartei der entschieden Freisinnigen.

Folgendes waren die Mittel zur Erreichung ihres Zwedes. Bor allen Dingen suchte man in Rede und Schrift dem Lande durch Berdächtigungen den Glauben und das Bertrauen an die Regierung und überhaupt an alle bestehenden Behörden zu rauben, mit Ausnahme derjenigen, welche aus Wahlen hervorgehen. Man gründete zu dem Ende theils besondere Zeitschriften, theils arbeitete man dahin, die Redactionen bestehender Blätter mit Eingeweihten zu besehen. Auf diese Weise verbreitete man gleichzeitig im ganzen Lande dem Glauben, die Regierung sei reactionar, und Alle, welche dem Bunde nicht angehörten, seien Rudsschrittsmänner, Dunkelmänner, Feinde des Bolkes, Aristocraten, seile Servile, Apostaten, Ueberläuser, Ultramontane, Jesuiten

und Anderes bergleichen.

Eine bestimmte und beutliche Erflärung von allen biefen Ausbruden gab man nicht, um die eigentlichen Berhältniffe in ein geheimnisvolles Halbdunkel ju hullen, in welchem ein ge-

heimer Bund am besten wirfen fann.

<sup>\*)</sup> Nam idem velle atque nolle, ea demum firma amicitia est, sagt Catilina bei Sallust Cap. 20.

... Es wurden "Demonstrationen gegen bie Regierung" - fo nannten es die Berbundeten felbft - verabrebet und veranstaltet; bahin gehörten die Abreffen, Brotestationen, Betitionen und Becherreben bei öffentlichen Gaftmablern; - es. wurden Wahlumtriebe organisirt, um den Berbundeten, bie fich als tuchtige Gegner ber Regierung bewährten, jum Sit in Stadtverordnetenversammlungen, am Landtage, in Stadtrathen, in Stadtgerichten, ju Burgermeifterftellen, überhaupt ju Gemeinbestellen, wozu auch geiftliche und Schulftellen gehören, zu verhels fen, wodurch eine die mahre politische Ueberzeugung verläuge nende Stellenjägerei und die damit verbundene Corruption im Lande herrschend wurden. Denn abgesehen davon, daß baburch bie Berbundeten in Besit von politischer Macht famen, hatten bie Erfolge ber Bahlumtriebe bie weitere Birfung, baß bie Berbundeten bereits als über Macht und Ehre verfügend erfchienen, und bag baher bie Stellenjager um bie Bunft bes Bunbes buhlten. Auf biefe Beise wurden namentlich viele junge Leute gefobert und in bas Intereffe ber Berbunbeten gezogen. Gine fernere Wirfung war, daß Abreffen, Protestationen und Petitionen, gegen die Regierung gerichtet, welche weit über bas Bebiet einer Gemeinbeverwaltung hinausgingen, ber öffentlichen Meinung gegenüber mit der Autorität von Stadtverordnetenversammlungen und Stadtbehörden befleibet werden konnten, und baburch ein größeres Gewicht erhielten, — endlich daß Anhänger bes Bundes, welche nicht hinlangliches Bermogen befagen. um als Privatleute jum Landtage gewählt zu werden, als Stadtverordnete die Bahlbarfeit erlangten.

Damit in Berbindung standen die Ehr en bezeigungen und Belohnungen. Denjenigen, welche sich als Gegner der Regierung besonders ausgezeichnet hatten, und melche man in den Bund einzuweihen wünschte, wurden Dankadressen beschlossen, Ehrenbecher überreicht, Fackelständchen und Ehrenessen versanstaltet, zu benen, wie sogar die öffentlichen Blätter mehrmals meldeten, die im Lande zerstreuten, in organischem Jusammenhange stehenden Abtheilungen der Berbündeten "Abgeordnete" sendeten. Es wurden ihnen sogar Gemeindeämter als Belohnung gegeben, wenn der Bund darüber verfügen konnte. Hierher sind ferner zu rechnen die Belohungen derjenigen, die sich um den Bund verdient gemacht hatten, in Zeitungsartiseln, Broschüren und Lebensbeschreibungen, die zu den servilsten Schmeicheleien

hinabfanken.
Aber es genügte nicht, neue Anhänger zu werben und bie alten Berbündeten zu ermuntern und zu belohnen, es mußten auch rechtliche Männer, welche bas Clubwesen durchschauten, das Unglud einer Gewaltherrschaft ber Clubisten vom Lande abzuwenden trachteten, oder die Theilnahme an dem geheimen Bunde, als von einem gemeinverderbsichen Unternehmen, mit Entrüstung von der hand wiesen, eingeschüchtert, unschäblich ge-

macht und wo möglich ihre burgerliche Stellung vernichtet werben. Mit ben Belobungen und Belohnungen ber Unhänger bes Bunbes gingen daher Hand in Hand die Schmähungen und geheimen und öffentlichen bis in die Verhaltniffe bes burgerlichen Lebens eindringenden Berfolgungen solcher, die fich entweber nicht für ober geradezu und offen nach ihrem besten Wiffen und Gewiffen gegen bas Treiben ber Berbunbeten aussprachen und ihm entgegenwirften. Wie auf ein Commandowort erschienen ploglich in allen Blattern und Blattchen Sachfens und bes übrigen Deutschlands, bie bem Bunde burch seine Redacteure und Correspondenten ju Gebote ftanden, die heftigsten Schmähartifel, - man fuchte fie aus ben Gemeinbeamtern gu brangen, die fie befleibeten, ja man ging soweit, Manner, die fich als bie tuchtigften ftabtischen Beamten bewiesen hatten, bei ber Wahl zu städtischen Aemtern als "nicht hinlänglich befå higt" zurudzuweisen, um Anderen, die zum Bunde gehörten, ben Plat offen zu erhalten und fie hineinzuschieben. Eines ber auffallendsten Beispiele dieser Art lieferte im Berbft 1846 bie Burgermeisterwahl zu Chemnig, wo zwei städtische Beamte, beren Tüchtigkeit allgemein anerkannt war und ist, von dem Stabtverordnetenausschuffe mit dem Webermeister Rewißer aus Bayern an ber Spige als "nicht hinlanglich befähigt" gurudgewiesen, und bagegen ber bamalige Burgermeister bes fleinen Aborf Rarl Tobt gewählt wurde, über beffen Amteführung bie Aborfer Stadtverordneten wegen einer ganzen Reihe von Thatsachen bei ber vorgesetten Behörde sehr begründete und noch nicht widerlegte Beschwerbe geführt haben.

Schon vor bem Jahre 1848 bestand bieser geheime Bund, welcher burch die Anhänger, die er außerlich um sich gesammelt hatte, in Stand gesett war, als politische Partei auszutrezten, aus einer Menge größerer und kleinerer über das ganze Land verbreiteter Clubs, die in einem organischen Zusammenshange mit einander standen, und welche die geheime Verbindung zu Leipzig mit dem Kölner Robert Blum an der Spipe als ihr

Saupt anerfannten.

Wie die katholische Kirche ausschließlich ben anderen Kirchen gegenüber nur sich als Kirche anerkennt und sich ausschließlich die Kirche nennt, so nannten die Berbundeten sich and ihren außeren Anhang ausschließlich die Partei und noch jest
erklären Mitglieder dieses Bundes in Frankfurt bei Gelegenheit
des Aufruhrs in Dresden, es gabe keine politischen Parteien in
Sachsen, sondern nur eine einzige politische Partei, nämlich die
der Baterlandsvereine.

Außer der Thätigkeit der Berbundeten in Stadtverordnetenversammlungen, in Gemeindestellen, am Landtage, in den Zeitungen und bei öffentlichen Gastmählern, sogenannten Zweckeffen, und bei Festen oder auch später in öffentlichen Bersammlungen, in Lesevereinen, Turnvereinen, Handwerkervereinen wurde die Wirtsamteit bes Bunbes burch vertrauliche Bufammenfünfte vermittelt, welche man burch irgend eine öffentliche Reftlichfeit ebenso verschleierte, wie man ben eigentlichen 3 wed bes Bundes, (Die öffentliche Gewalt, hohe und niebere Aemter, Befengebung und Berwaltung in die Hande einer Elique zu bringen,) vor ben Augen ber Menge hinter bem außerlich vorgehangten Streben nach Fortschritt, hinter sogenannter Freifinnig. keit und anderen schön klingenden Redensarten verbarg. Man veranstaltete jum Beispiel am 4. September eine Feier ju Ehren ber Verfaffung von 1831, obwol man fie zu beseitigen eifrig bemubt war, mit öffentlichen Aufzugen, Befang und Zweckeffen. Bahrend biefe öffentlichen Sandlungen bie Aufmertsamfeit beschäftigten, versammelten fich bie "Abgeordneten" (wie fie ausbrudlich in ben öffentlichen Blattern bezeichnet wurden) ber im Lande zerstreuten Elubs bes Bundes zu "vertraulichen Befprechungen," ober wenn man es beutsch fagen will, ju geheimen Umtrieben in ber Brivatwohnung eines Gingeweihten. Bei Wahlumtrieben fanden in den letten Jahren vor 1848 wol auch geradezu Conferenzen ftatt, zu welchen burch besondere Schreiben nur Anhanger und Mitwiffer eingelaben und von welchen bann, wenn die Gegner barauf aufmertfam machten, öffentlich burch bie Blatter bes Bunbes verfunbigt wurde, es habe Jebermann baju Butritt gehabt. Bei außerorbentlichen Gelegenheiten, als vor ober nach einem Lanbtage und fonft, fanden auch Runbreifen von besonders Beauftragten ober besonders thatigen Berbundeten ftatt.

Die öffentlichen Blatter ber vierziger Jahre bis 1848 sind überreich an einselnen Thatsachen, welche nur zusammengestellt zu werden brauchen, um die unwiderleglichen Belege zu dem, was hier gesagt worden ist, zu liesern. Die hier geschilberte Thätigsteit des Bundes wurde bereits am Landtage 1825 und später durch die Blätter der Gegner von geheimen Berbindungen und Cliquenwesen, die als Conservative und Reactionare oder als bestochene Schriftsteller verschrien wurden, obwol sie sich mit Gefahr ihrer bürgerlichen Stellung und sogar ihres Lebens, wenn der Bund siegte, dem Strome der irregeleiteten öffentlichen Meinung entgegenwarfen, — öffentlich zur Sprache gebracht. Die Regierung mußte also davon Kenntniß haben und nehmen\*). Allein eines-

<sup>\*)</sup> Alles, was hier gesagt worden ift, wurde in ber Sauptsache und mit einselnen Belegen bereits im Berfaffungsfreunde von 1846 ber Oeffentlichkeit übergeben, namentlich in einer größeren Darftellung in Rr. 37 und 38 dieser Beitschrift vom 24. Dechr. 1846. Daß das Endergebniß offene Empörung sein wurde, ist ausbrücklich tort vorhergesagt und war nach den Ereignissen der Jahre 1831 und 1832 in Suddeutschland und der Geschichten der schweizer Eidgenof-

theils bewegte fich bie Wirtsamfeit bes geheimen Bunbes und feines öffentlichen Anhanges, wenigstens bis zum 12. August 1845 in Leipzig in Formen, die nicht in Bergeben und Berbreden ausarteten, und also auch feine Beranlaffung zu gerichtlichem Berfahren barboten, und anderntheils mar unfere von ben Berbundeten als tyrannisch und reactionär verschrieene Regierung. viel zu mild, edel und großmuthig, als daß fie die von ber Gefengebung bes beutschen Bundes und bes eigenen Landes bargebotenen Mittel, auf dem Wege der Berwaltung entgegen zu wirken, in Anwendung gebracht hatte, und endlich murbe auch die Kraft ber Regierung und ihr Einfluß auf die öffentliche Meinung burch ben Fortbestand ber Cenfur, bes Concessionswesens auf bem Gebiete ber Zeitschriften, bes Inquisitionsprozesses und anderer Institutionen gelähmt, die nicht blos beshalb, weil fie bei den ganglich veranderten Berhaltniffen ber Neuzeit abgeftorben maren, sondern eben deshalb weil fie die Kraft der Regierung ichmachten, ftatogefährlich maren, welche aber zu befeitigen bis gur Mitte bes Jahres 1847 nicht in ber Dacht unferer Regierung lag. Es fei hier übrigens nur beilaufig bemerft, baß es bei und eines Marges 1848 nicht bedurft hatte. Die Besegentwürfe, welche die von der Reuzeit geforderten Institutionen ins Leben rufen follten, waren ichon mehrentheils ausgearbeitet, theils in der Ausarbeitung begriffen, um dem ordentlichen Landtage von 1848 vorgelegt zu werben. Die Möglichkeit bazu war aber erft bann gegeben, als wenigstens bie eine beutsche Großmacht feit 1846 entschieben auf dem Wege ber politischen Reform im Sinne ber Neuzeit vorschritt. Daß ein einselner fleiner beutscher Bundesstat auf eigene Sand bies zu thun nicht im Stande gewesen wäre, vielmehr, wenn er es hätte thun wollen, bie beschränfte Freiheit, welche wir unbestritten genoffen, nur baburch gefährbet hatte, beweift bas Beispiel von Baben im Rabre 1832 unwiderleglich.

Rur zwei Dinge hatten bem hochverratherischen Unternehmen, auf welches die Thätigseit der Berbundeten bewußt und
unbewußt lossteuerte, Salt gebieten können: die öffentliche Besprechung dieses Treibens in der Presse und die Stimme des eigenen Sewissens der Mitglieder des geheimen Bundes. Allein die Wirksamkeit selbst derjenigen Zeitschriften, welche eben deshalb, weil sie aufrichtig und ohne eine andere Absicht als derjenigen der Förderung der allgemeinen Wohlfahrt der constitutionellen Monarchie ergeben, den geheimen Umtrieden entgegentreten mußten, war ebenfalls gelähmt, weil es den Berbundeten krob besserem Wissen gelang, die irrige Meinung zur herrschenben zu erheben, als ob diese Zeitschriften für Censur, Inquisition,

fenschaft in ber That nicht ichwer werherzusehen, weil bie gleichen Urfachen bie gleich en Wirfungen hervorbringen.

Zesuitismus, Pfaffen, Ritter auf hohen Burgen und wer weiß: mas Alles, mas man unter dem Ramen ber Reaction zusammen. faßte, fchrieben und von diesen bestochen würden. Die Stimme bes Gewiffens aber war verstummt. Hatten bie Berbundeten sich sonst nicht zu Herzen nehmen muffen, was ihnen oft gesagt worben ift? bag jebe geheime politische Berbindung ein Berbrechen an ber erften Grundbedingung an bem heiligsten-Principe jedes freien States - an der Deffentlichkeit ift, - baß es schlimm um einen Stat fteht, wo bie Stategewalt ausschließlich in ben Sanben eines Geburtsabels ift, bag aber eine weit größere Thrannei baraus entsteht, wenn die Stategemalt in die Sande einer geheimen politischen Gesellschaft, einer in sich abgeschlossenen Elique fällt, — und daß es das her bie Pflicht jebes rechtschaffenen Mannes ift, ber fein Baterland liebt und mehr noch in der allgemeinen Wohlfahrt als in seinem eigenen Bortheil bas Glud feines Bergens finbet, mit Rath und That, in Wort und Schrift, mit Gut und Blut dahin zu wirken, bag ein folches Unglud verhütet, und wenn dies zu

fpat, - baß es geheilt wirb. Auffallend ist es, daß die meisten und genanntesten Führer des geheimen Bundes und feiner Partei bis jum Jahre 1848, mit Ausnahme Robert Blums, auf ber Universität ber Burschenschaft angehört haben. Es ist aus früheren Jahren befannt, wie beharrlich die Mitglieder der Burschenschaft ben Gliquengeift, ben fie mahrend bes Universitatelebens eingefogen baben, ins burgerliche Leben mit hinübernahmen und in ber That ift es namentlich eine Art burschenschaftlichen Eliquengeistes. welcher fich in bem ganzen Wesen und Treiben ber geschilderten Partei offenbarte. Allerdings hatten schon lange viele andere Elemente, die nicht bas Minbeste mit ber Burschenschaft gemein haben, ja geradezu verschiedenartig find, sich beigemischt; aber der Stamm war burschenschaftlich, insofern er nämlich aus alten Burschenschaftern bestand, sich aus gewesenen Mitgliedern burschenschaftlicher Berbindungen ergänzte und vermehrte und stets mit Studentenvereinen\*) bie zwar nicht mehr Burschenschaft hießen, aber burichenschaftliche Zwede verfolgten, in einem folchen Berkehr ftand, daß er ihre politischen Barteiführer lieferte und bei außerorbentlichen Gelegenheiten felbst auf ihren bewaffneten Beis stand rechnen konnte, wie sich bas auch in der neuesten Zeit wieder herausgestellt hat. Die Stammverwandtschaft der Berbundes ten mit ber Burschenschaft gab sich auch fund burch ihre wahre Todesangst vor der Deffenilichkeit und vor der öffentlichen Besprechung ihrer vertraulichen Wirksamfeit jum Beile bes Bater.

<sup>\*)</sup> Sed maxime adolescentium familiaritates adpetebat: eorum animi molles et aetate fluxi, delis haud difficulter capiebastur. Catilina Sallustius. 14.

landes, welche, wie fich nunmehr für alle Welt herausgestellt bat, uns an einem schönen Morgen mit ber angenehmen Ueberraschung einer provisorischen Regierung ber Republik Sachsen

erfreuen follte.

Daher tam es benn auch, baf ber geheime Bund, wie fruher die alte Burschenschaft, durch Gründung von Turnvereinen und Turnanstalten auf die forperliche Ausbildung junger Manner hinzuwirfen fuchte, welche burch ihre Gefinnung und Thatfraft geeignet erschienen, im Falle einer Schilderhebung ben Kern ber bewaffneten Macht bes Bundes zu bilben. Auch dieser Planwurde hinter ben, an und für fich lobenswürdigsten, Bestrebungen verschleiert. In ber That find Turnanstalten, wenn fie als ergangende Bestandtheile von Symnasien und Universitäten unter ber Oberaussicht und Leitung der Statsgewalt stehen, für die Rraftigung einer Bollsgenoffenschaft ebenso nothwendig als nutlich; aber wenn die in den Anstalten gebilbeten Turner, unter ber Oberaufsicht und Leitung einer geheimen Berbindung, in Bufammenhange fteben mit andern Turnvereinen in fast allen Begenben Deutschlande; so ift dies ftets eine öffentliche Dacht, welche früher ober später ber Stategewalt gefährlich werden muß. Es hat sich dies auch biesmal gezeigt, und war bei ben fogenannten Turnfahrten und andern politischen Demonstrationen, au welchen die Turner von bem Bunde verwendet wurden, nicht schwer vorauszusehen, obwol wir fehr wol wiffen, daß dies nicht im Sinne aller berer geschah, welche ben Turnvereinen vorfanden, und obwol von Seiten ber Turner häufig in öffentlis chen Blättern betheuert worden ift, daß die Turner mit der Politif burchaus Nichts zu thun hatten, und daß diejenigen, welche Die traurigen Folgen voraussagten, nichts waren als falsche Berbachtiger und Berlaumber.

Rechnet man hierzu noch die lodere Verbindung, in welcher bie Verbundeten mit einselnen Handwerfervereinen und Burgervereinen, namentlich in Chemnis, standen, und daß Robert Blum, selbst dem Stande der Handwerfer früher angehörend, namentlich in Leipzig auch einselne Unhänger unter Meistern und Gesellen geworben und gewonnen hatte; so war Dies ungefähr am Schlusse des Jahres 1843 die Macht, über welche der Bund mehr ober weniger gebieten konnte. Einen entscheiden der Bund nicht gewonnen, tiefere Wurzeln in den Hauptschicht er noch nicht gewonnen, tiefere Wurzeln in den Hauptschicht en ber

burgerlichen Gefellschaft noch nicht geschlagen.

Allein der Anfang bazu wurde bald barauf gemacht. Auf bem Landtage von 1843 hatte sich die zweite Kammer mit einer großen Mehrheit aller Parteien, die erste Kammer mit einer Achzung gebietenden Minderheit gegen den bestehenden Inquisitionsprozeß, und für Einführung der Deffentlichkeit und Mündlichkeit im Strasversahren ausgesprochen. Die Regierung beging den Kehler, dieser Kundgebung schroff entgegenzutreten. Die öffent-

liche Meinung wurde baburch verlett und ber geheime Bund beennute bie Blöße, welche die Regierung sich baburch gab, um einen geschickten Fechterhieb bagegen zu sühren. Es wurde eine Sammlung freiwilliger Beiträge zu einer Reise in die Länder der Geschwornengerichte ausgeschrieben, und die Aussührung dieser Reise dem Borkämpfer der Deffentlichseit und Mündlichseit Dr. Braun von Plauen zugedacht. Es geschah dies — (es muß bemerkt werden, um Braun's Stellung zum Bunde zu bezeichnen) — gegen Wissen und Willen Braun's; indeß machte er später gute Miene zum bösen Spiel und nahm die Sendung an. Die Sammlung, im Ansang von schwachem Erfolg, hatte nach Berlauf von ein paar Wochen überraschenden Fortgang. Der geheime Bund lernte badurch, auf welche Weise auf die große Masse einzuwirken sei, lernte seine Kraft kennen und ersuhr zugleich, daß seine Thätigkeit bereits mehr Anhänger zählte, als er vielleicht selbst zu hoffen gewagt hatte.

## III.

Unzufriedenheit wurde Freisinnigkeit genannt, und wer die Unzufriedenheit gegen die Statsgewalt hegte und pflegte, als ein Mann belobt, der dem Fortschritte huls dige. Die Unzufriedenheit aber wurzelt entweder in wirklichen Uebelständen oder in eingebildeten. Die wirklichen Uebelstände fallen entweder der Statsgewalt zur Last und konnen von ihr beseitigt werden, oder aber sie sind die Folge von Umständen und Verhältnissen, über welche die Statsgewalt nicht gebieten kann, — die eingebildeten aber wachsen auf dem Boden der Unwissenheit und des Irrthums, des politischen und religiösen Aberglaubens.

Hierzu kommt, bag in ber menschlichen Gesellschaft Uebel sind, bie aus ber Schwachheit bes menschlichen Wesens hervorgehen, und bag bie Menschen zu allen Zeiten einen Sunbenbock gesucht haben, bem sie alle Schuld beimessen, um sich von bem

Gefühl ber Qual ihrer Schwäche zu befreien.

Statt die öffentliche Meinung aufzuklären, wurde aber die Schuld aller wirklichen und eingebildeten Uebelstände auf die Schultern der Regierung gewälzt. Ja man ging weiter: Dinge, die entweder an und für sich ganz unschuldig oder dem allgemeinen Besten sogar förderlich sind, wurden als verwerslich und freiheitsgefährlich dargestellt und der Regierung zur Last gelegt, daß sie zur Körderung derselben die Hand biete. Es sand dies namentlich in Bezug auf die Zeitschriften statt, denn als im Jahre 1845 und 1846 sich das Bedürfniß geltend machte, die Blätter des geheimen Bundes durch Blätter entgegengesehter Richtung zu bekämpsen, Männer aus der Mitte des bürgerlichen Les

dens solche grundeten, und, indem fle in großer Zahl Probeblätter unentgeltlich überall — warum nicht auch im Heere? — verbreisteten, nur Dasjenige thaten, was bei solchen Gelegenheiten jesdesmal geschehen muß; wurde von Seiten der Berbundeten diese Ausübung staatsburgerlicher Rechte zum Gegenstande des Bolsshaffes gemacht und sogar am Landtage damit die Zeit vergeudet, daß man der Regierung den gänzlich unbegründeten Borwurf machte, sie unterstütze die von dem geheimen Bunde gefürchtete Deffentlichseit und die Benutzung der Presse durch Mittel aus

Der Statecaffe.

Allerdings waren auf ben Landtagen seit 1833 manche Gesete zu Stande gesommen, welche balb in dieser bald in jener Classe der dürgerlichen Gesellschaft boses Blut machten, allein die Berantwortlichseit trifft die Kammern so gut als die Regierung. Das Recht, Gewerbe zu betreiben, seit uralter Zeit in Deutschsland den Städten eigenthümlich, war zum Theil dem platten Lande gewährt worden; dadurch wurde die Rahrung des Handswerferstandes gefährdet und der Mittelstand (das gute Element der Democratie, die Stütze gegen Uebergriffe des monarchischen ebensowohl als des aristocratischen Princips) — in seinen Interessen deeinträchtigt. Die Städter klagten, daß die Jahl der städtischen Abgeordneten den ländlichen gegenüber zu klein sei, daß die Regierung eine Richtung nach Gewerbesreiheit hin habe und die Emancipation der Juden anbahne.

Auf bem platten Lande beschwerten sich die Bauern bagegen Aber die Jagb, und seit 1840 über die Erschwerung der Ablofung bes Pfarrzehnten, — seit 1846 über die zu theuere Ab-

löfung ber Lehngelber.

Nach einem früheren Gesetze war die Gebundenheit ber Guter gelöft und bie unbefchranfte Theilbarfeit bes Grundeigenthums - bie Quelle ber Uebervolferung und ber gräßlichften Berarmung ganger Lanbstriche, wie die Geschichte nachweist ausgesprochen worben. Der fluchwürdige Golbburft bemächtigte fich biefer Quelle. Sabsuchtige fauften Gemeinbeguter und große Ritterguter auf und machten fleine Grundftude Daraus, Die fie einseln mit großem Gewinne wieber verfauften. Man nannte fle Butsausschlächter. Der gandtag von 1843 im Berein mit ber Regierung gab ber lauten Stimme bes Unwillens, ber fich barüber im Lande erhoben haite, nach, und beschränfte burch Befet bie Theilbarfeit ber Guter. Die Gutsausschlächter über ben Berluft ber Soffnung jutunftigen Gewinns ergrimmt, erhoben bas Geschrei über Reaction und schlossen fich mit bedeutenden Gelbmitteln bem Blum'ichen Bunde an.

Die Fabrikanten im Gebirge und in ber Lausis beschwerten sich über ben Mangel an Zöllen zum Schus der Fabrikarbeit und beschulbigten die Regierung, daß sie die sogenannte Freiheit des Handels vertheibige und verfechte zum Berderben des Landes.

ber handelstand bagegen namentlich in Leipzig war schon wegen bes Bollvereins unzufrieben und beforgte Vermehrung ber Schus-

golle. Reuer Bujug für bie Berbunbeten Blum's.

Diese und andere Quellen ber Unzufriedenheit wurden von den Verschworenen eistig ausgebeutet. Man bestärste die Leute in ihrem Misvergnügen und belobte ste wegen ihres Freisinns. Man versprach den Bauern Gewerbefreiheit und den Städtern Ausrechthaltung der Jünste und Innungen, — den Städtern durch ein neues Wahlgeset die Vermehrung der Jahl ihrer Abgeordneten auf dem Landtage, — den Bauern, daß ihre zwei Drittel der Bevölkerung auch zwei Drittel der Abgeordneten liesfern würde, wenn freie Wahl wäre; — während Robert Blum, um in Leipzig gewählt zu werden, für Handelsseiseit in die Schranken trat, schrieben und sprachen die Mitverschworenen sür Schutzölle und bildeten Vereine von Fabrikanten zur Herbeisührung von Schutzöllen. Auf diese Weise sammelte man die Unzustriedenen der verschiedensten Art unter die gemeinsame Fahne gegen die Regierung. Wer dieses Treiben nicht für Freisinnigkeit hielt, wurde geschimpft. \*)

Allein alle diese kleinen Unzufriedenheiten ergriffen nicht bie große Maffe im Allgemeinen. Roch war also feine besondere Aussicht auf großen Erfolg. Die Besonnenen und Pfiffigen unter ben Uebelwollenben, mochten fie noch fo fehr im Bergen fich gu ben Berschwörern hinneigen, vermieden noch forgfältig ihre Gefinnung zu verrathen und fich jenen zu nahern, bis bie religiofen Wirren im Jahre 1844 ber Thatigkeit Robert Blums ein mahres Californien golbener Ungufriebenheit eröffneten, welches ihm Gelegenheit gab, jum erften Male in bem gludlichen Anftiften einer politischen Demonstration hoherer Bebeutung feine Rrafte ju versuchen, welche vielleicht wiber feinen Billen in einen kleinen Aufruhr ausartete. Der 12. August 1845 in Leipgig ift nur bas Borfpiel zu ber ichredlichen Kataftrophe in Dres. ben 1849 gewesen. Vorspiel und Katastrophe begannen beibe mit einer politischen Demonstration und endeten bei de mit einem Aufruhr, — beide sind aus berselben Werkstätte bervorgegangen.

Der Religionshaß, welcher in bem protestantischen Sachsen schon so oft gegen ben Katholicismus Bolksunruhen hervorgerufen hat, war seit 1831 ziemlich eingeschlummert. Regierung und Stände hatten sich bei den Streitigkeiten, welche in Bayern und Preußen und in andern deutschen Ländern zwischen der katholischen und protestantischen Kirche geführt wurden, nicht betheiligt, sondern vielmehr eine zeitgemäße Toleranz gegen beide Theile bewiesen. Der aufgeklärte und milde Sinn des Königs hatte dazu sebenfalls beigetragen. Richtsbestoweniger suchten Blum

<sup>\*)</sup> Ad boc maledictis increpat emnes bonos. Sallust, Catil.

und Genoffen bei Gelegenheit ber Ausstellung bes "beiligen Rodes" in Trier bem Religionshaß neue Nahrung ju geben und in ber That bas Runftstudchen, bag man einen gewesenen fatholischen Geiftlichen in Schlesien, Johann Ronge, einen offenen Brief an ben Bischoff Arnoldi ju Trier concipiren ließ, welcher mit Berbefferungen und Bufagen in bem Sauptorgane bes geheimen Bundes, ben Baterlandsblattern, abgebrudt wurde, gelang über bie Magen. Metternich hatte Deutschland auf politische Diat gesett. Deutschland langweilte fich gräßlich und biefer heilige Rod zu Trier und biefer Brief von Johann Ronge waren boch wieder einmal etwas Anderes. Das war eine Saite, welche einen Ton angab, wie ihn Robert Blum fcon lange gewünscht hatte. Alles, was in Sachsen die Ratholiten haßte, flatschte ihm Beifall, und was Beifall flatschte, bas fo rechnete Blum - ließ sich wohl auch ju politischen 3meden verwenden. Bum Unglud war Blum felbst fatholisch. Sollte er übertreten? Das hat einen schlechten Rlang. So branaten ihn bie Berhaltniffe gur Rolle eines firchlichen Reformatore und Mitftiftere einer neuen driftlichen Confession, ber im Unfange wenigstens fogenannten Deutschfatholifen. Dowiat, einer ber thätigsten Deutschfatholifen, hat im Jahre 1848 in Berlin in öffentlichen Blattern ertlart, bag ber Deutsch-Katholizismus nur eine Maske gewesen sei, und daß er wirklich bei ben Sauptpersonen nur eine Bermummung gewesen ift, um bie politische Verschwörung barunter zu verbergen, geht aus bem Umstand hervor, daß Blum und Genoffen den Deutschkatholizismus feit bem Marg 1848 in bie Rumpelfammer ber Geschichte geworfen haben.

Im J. 1845 aber war er noch nicht abgenutt. Es hans belte sich ja nur barum, die Statsgewalt unter ben Willen ber Maffe zu beugen, die man leitete. Db mit hilfe ber Preffreiheit, ober ber Deffentlichkeit und Munblichkeit ber Berichte, ober religiöser Streitigkeiten, wie zur Zeit bes bnzantinischen Reiches, glorreichen Andenkens, - bas war gleich viel. Man warf fich aufs religiofe Gebiet, weil es am ergiebigften war. Man ftedte in Sachsen bas Schreckbild bes Jesuitismus auf, welches in Annaberg erschienen sein follte. Der Jesuitismus bestand in einer neuen fatholischen Rirche mit ein paar lateinischen Buchftaben, die man fur ein Jesuitenzeichen angesehen hatte, weil man ben mahren Sinn nicht verstand. Man forberte ju Sammlungen für ben Guftav = Abolph = Berein auf, beffen 3med ift, ben Brotestantismus ju schügen und aufrecht ju halten, und grundete beutschkatholische Gemeinben, beren Stifter gang offen erflarten, bag bie neue Confession bie Senbung habe, ben Ra- . . tholizismus ebensowohl wie ben Protestantismus zu vernichten und in fich aufzunehmen. Nebenbei forberte man die Beftrebungen Uhlig's und feiner Lichtfreunde, ber ebenfalls wieder allen Hebrigen mit feinem Lichte voranleuchten wollte. Und als bie-

jenigen Minister, welche burch ihren Gib verpflichtet maren, bie protestantische Rirche in ihrem Bestande unverlegt ju erhalten, Die gegen biefelbe gerichteten feinbfeligen Schritte verboten und ohne Beirath ber Stande die Anerkennung ber beutschkatholischen Confession nicht aussprechen wollten, murben von Blum und Genoffen Volksversammlungen in Leipzig veranstaltet, um bagegen zu protestiren. Bu einer größeren Demonstration bot bie Baffenschau Gelegenheit, bie Pring Johann über Die leipziger Communalgarde am 12. August 1845, wie allfährlich, abhielt. Da follte bem Prinzen gezeigt werben, baß auf ber Seite ber Berbundeten nicht blos eine Handvoll Leute, wie man sagte, ftunbe, fonbern bas gange fachfische Bolf. Die versammelte Menge follte Abends vor bem Sotel bes Bringen bem Johann Ronge ein Lebehoch bringen und bas Lied: Gine feste Burg ift unfer Gott! fingen. Allein ber große Saufen mar burch mancherlei gefliffentlich ausgestreute Geruchte aufgereizt worben und fing an mit Steinwurfen bas Sotel bes Pringen ju fturmen. Es mußte bewaffnete Macht zu Silfe gerufen werden, und als eine von der Stadtpolizei herbeigezogene militarifche Batrouille angegriffen wurde und in Folge beffen feuerte, wurden mehrere Unschuldige erschoffen, deren Tödtung allgemeine Trauer und Disbilligung nach fich jog. Die Berbunbeten benutten Dies als neue Quelle, um die öffentliche Meinung feinbfelig gegen bie bestehende Stategewalt zu stimmen. Unter solchen Anzeichen wurde der Landtag von 1845 eröffnet. Es gelang ihm nicht, die brohenden Gewitterwolfen, welche in Berbindung mit ber europaischen Gewitterschwüle am politischen Horizonte Sachsens ftane ben, vollkommen zu zerstreuen, obwol man fich biefer Soffnung binaab. Die Mehrheit, welche bie Regierung am Landtage bei ber Berhandlung über ben leipziger 12. August erlangte, war eine fehr fleine. Der Schwerpunkt ber öffentlichen Meinung Sachsens lag icon nicht mehr in Dresben, sondern in Leipzig in ben handen ber Berbundeten. Derjenige Abgeordnete, melcher am beredteften in ber leipziger Ungelegenheit ber Regierung entgegen getreten war, Abv. Klinger von Dippolbismalba, wurde von den Berbundeten jur Belohnung jum Burgermeifter Leipzigs ermahlt. Immer neue Bereine bilbeten fich im Gegenfas jur bestehenden Stategewalt. Die Magnahmen ber Regierung wurden immer schwankenber und nachgiebiger. Go naberten mir une bem Jahre 1848.

# IV.

Das Könnerihministerium war im Marz 1848 zurudgetreten und Dr. Braun vom König beauftragt worben, ein neues zu bilben. Blum und Genoffen wußten sehr wohl, daß Braun nur

halb und halb einer ber Ihrigen war, aber die Berbunbeten und namentlich ber Burgermeifter Tobt hielten es für angemeffen, öffentlich glauben zu machen, Braun fei gang ber Ihrige, weil feine Haltung am Landtage bem achtungswerthesten Theile bes Landes am meiften zugefagt hatte, und Braun hat es unterlaffen, Diesem öffentlich' ju widersprechen. Beibe Theile ichienen einen fillschweigenden Bertrag gemacht zu haben, fich gegenseitig, Jebes zu feinem 3wede, fo lange als möglich zu benuten; beibe Theile wußten, daß ihre Richtungen auseinandergingen, aber man vermieb, es öffentlich ju zeigen, fo lange man es vertuschen tonnte. Es war ein Bertrag bes Löwen, der mit andern Thieren auf die Jagb geht, von Seiten Braun's ein Mangel an Chrlichkeit ebensowohl als ein Mangel an Klugheit, wodurch er von Anfang an in eine schiefe Stellung gerieth, benn ba ber geheime Bund ber ftarfere Theil mar, so murbe Braun gern ober ungern in der Wirklichkeit sein Werkzeug, mahrend er ber Lenter ber Dinge werben und fein follte. Unfer Ronig hatte Braun mit Bilbung eines Minifteriums beauftragt nach dem Rathe alter und bewährter Statomanner; bie Berbundeten breiteten bagegen aus, Blum und Genoffen seien es eigentlich gewefen, Die Braun jum Minifter gemacht hatten, und Braun hat Die Schwäche gehabt, biefe irrige Meinung niemals zu berichtis Demnach mußte bas Bolf mahnen, Die hochfte Macht ruhe nicht mehr in ben Sanben bes Konigs, fonbern in benen ber Partei ber Berschwörer. Das war es, was man wollte, benn ber Wahn eines ganzen Landes ift mahrer als die Wahrheit.

Die Wirkung einer fo schiefen Stellung zeigte sich gleich bei ber Busammensetzung bes Ministeriums felbst; es wurde aus ben verschiedenartigften Stoffen jusammengefest, enthielt Manner von der verschiedensten Fähigkeit und politischen Färbung: v. d. Pfordten, ein geistvoller Professor ber byzantinischerömischen Banbecten, ber auf feinem Ratheber in Erlangen und Leipzig gewiß nicht bie außeren Berhaltniffe ber Staten ju einander fennen gelernt hatte, Minifter bes Meußern und bes Gultus; v. Oppell, Rriegsminifterium, aus bem alten Ministerium berübergenommen; - Georgi, Finanzminister, ber fraftigste und entichiebenfte Beift unter ihnen, aber ohne alle ftatemannische Erfahrung und Bildung; — Oberlander, Minister bes Irnern, ein gutes Berg, ein schwacher Ropf, ber von bem Unbeil, mas er angerichtet, feine Ahnung hatte, ein Liebling bes großen Saufens, ber etwas horen will, ohne babei benten ju muffen, ein Freund aller Bummler, die größte Soffnung ber Berschworenen, weil seine schwächliche Gutmuthigfeit am leiche teften ju migbrauchen ift; endlich Braun felbft, Minifter ber Justig, kein schöpferischer Geist, ber aber mit vielem Fleiße bie Renntnig ber frangofischen Eriminaliustig sich angeeignet und von ieher bie beklagenswerthe Lieblingsibee gehabt hat, Sachsen mit einer sclavischen Rachahmung frangofischer Inflitutionen begluden

zu wollen, ein boctrinärer Abvokat, kein Statsmann, — bas war bas neue Ministerium, ein Bunbel ohne Zusammenhalt auser bemjenigen, daß man sich versprochen hatte, in Brincipfragen mit einander zu stehen und zu fallen, — Einer für Alle und Alle für Einen.

Das Ministerium gab ein Brogramm aus, allein bie Berfcworenen wollten fein Programm haben, fonbern die Statsgewalt felbst; indeß das Land war damit befriedigt und man mußte vorläufig gute Miene zum bofen Spiele machen. Man begnügte fich mit bem Schein, bie Gewalt in ben Sanben ju haben, Die Minister zu machen, wenn bas Land ihn nur fur Wirklichkeit hielt. Nichtsbestoweniger murbe es awischen bem Braunministerium und ber Blum-Berichwörung fehr bald jum offenen Bruche gefommen fein, wenn nicht die Ereigniffe in Frankfurt am Main für Sachfen ein gludlicher Abzugscanal gewesen waren. Die Saupter der Berschwörung, mit Robert Blam an der Spipe, eilten nach Frankfurt, ober wurden vom Ministerium veranlagt hinzu-Bürgermeister Tobt, eines ber gefährlichsten Säupter ber Berschwörung, beffen Tuchtigfeit als Beamten eines Stabtdens furg vorher nicht ben beften Ruf erlangt hatte, ein Mann, beffen Beift weit hinter seinem Willen nachhinft, wurde auf gute Art aus Sachsen entfernt, indem er mit dem Titel eines Geheims tathes als Gefandter Mitglied bes Deutschen Bundestages murbe, ben er so oft als Abgeordneter verhöhnt hatte. So endete Tobt

Da trat ber außerordentliche Landtag von 1848 zusammen. Die Verschworenen hatten Abgeordnete hineingesandt, die weber durch ihre Jahl noch durch ihren Geist Achtung geboten, aber durch ihre Frechheit seben zartfühlenden Gegner aus dem Felde schlugen. Judem lastete noch der panische Schreck auf allen Gemüthern. Ein Blis aus heiterem Himmel hatte in Paris eine stolze Eiche zerschmettert und die Splitter vor unsere Füße geworfen. Was war da noch sest? Die Tollsühnheit des Verbrechens konnte auf Erfolg hoffen, und einer der verschworenen Abgeordneten zeigte gleich in den ersten Sigungen, daß er sie hatte.

die Rolle des Volksmannes und begann die Rolle des Verra-

thers.

Es war der Abgeordnete Tzich irner aus Baugen, bere jenige Jünger Robert Blum's, der seinen Meister am besten versstanden und ihm die meiste Ehte gemacht hat, — für die Lausig das, was Robert Blum für Leipzig und Altenburg. Er hatte die Lausig unterwühlt, die dem Einsluß der Berschwörung am längsten widerstand, so daß Blum im Jahre 1846 triumphirend bei einem Zweckessen in Baugen ausrufen konnte: nunmehr sei auch die Lausig erobert. Wie Robert Blum hatte er Ideen, Principien, Grundsäge nur auf der Zunge, heute die se, morgen jene, — sein Herz wußte Nichts davon; Ideen waren nicht sein Zweck und er das Mittel, — sie waren nur sein Mittel und er der Zweck. Bon kleinem Wuchs aber untersett hatte er

eine ausgiebige Stimme; in einer Versammlung von verständigen Männern konnte er nicht auf dauernden Beifall rechnen, aber wenn die Galerie überfüllt war, hätte ein Demosthenes eben so wenig gegen ihn, wie gegen einen Kürschnermeister Aleon ausrichten können. Sein Vortrag war eben so ungebunden wie sein Lebenswandel. Wenn er mit vorgebeugtem Haupte die Hände, nach Art Friedrichs des Großen von Preußen, auf dem Rücken, mit seitwärts lauerndem Blicke durch die schönen Straßen Dressens schlenderte, hätte ein geübter Menschenkenner vielleicht voraussfagen können, welche unheilvolle Plane unter diesem weißen

Demofratenhute ausgebrutet wurden.

Dieser Mann, einer der Leiter des geheimen Bundes, übte balb - unter bem Einbrud ber überall in Deutschland und auch in Sachsen mit Mord und Brand wuthenden Bolfsaufftande - eine Schreckensherrschaft in ber zweiten Kammer aus. Unterdeß was ren überall, wo bisher bie Verschwörer geheime Clubs gehabt hatten, von ihren Sauptern sogenannte Baterlandsvereine gebildet worden, welche in ihren Bersammlungen einen großen Bulauf von Unzufriedenen aller Claffen und von folchen hatten, welche bei einer mahrscheinlich siegreichen Sache ihr Glud machen wollten. Die Deffentlichfeit war nur scheinbar, ba nur Manner bes gleichen Willens sich barin fehen laffen burften, und bie freie Rede mar von vornherein unterbruckt, ba ber leiseste Wiberspruch mit Geschrei beseitigt wurde. Die Ausnahmsgesetze bes beutschen Bundes maren von bemfelben felbst aufgehoben worden und demnach politische Vereine zu bilben nicht gesetlich verboten. Die Minister sahen ruhig zu, wie die Berbundeten ein Net von Baterlandsvereinen über bas ganze Land ausbreiteten, bie unter einander in organischem Bufammenhange und unter ber Leitung eines Sauptvereines ftanben. Sie zogen in ben Rreis ihrer Berathung bas gesammte Gebiet ber Regierungsform, der Gesetzgebung und Berwaltung und faßten darüber Befchluffe. Bei befonders wichtigen Angelegenheiten wurden Generalversammlungen, wozu alle Vaterlandsvereine Abgeordnete fandten, ausgeschrieben und abgehalten. Bum Bollzug ber gefaßten Beschlusse standen allerdings viele Gemeindebehörden, deren Beamten bem Bunde angehörten, ju Gebote; auch verließen fich die Häupter der Berschworenen auf den Ginfluß, den sie auf Minister Oberlander ausübten. Stand dieser doch fortwährend im vertrautesten Umgange mit ihnen und theilte ihnen die Beschlusse bes Gesammtministeriums mit, wenig Stunden, nachdem fie gefaßt. Allein zum gewaltsamen Bollzug berselben, wenn ber König ober die übrigen Minister ober die noch nach dem alten Wahlgeset zusammengesetten Kammern nicht damit einverstanden waren, fehlte boch noch die bewaffnete Macht. Das Beer war treu, die Communalgarde, nur in ben größeren Städten vorhanden, hatte fich, namentlich in Dresben und Leipzig, bem König und ber Gesetlichkeit ergeben, dem Aufruhre entschieden

abholb gezeigt. Es mußte also bas Seer zur Abtrunnigkeit und jum Treubruch vorbereitet, die Communalgarde neu gebilbet und mit aufrüh erischen Elementen vermengt und angefüllt und wo möglich noch eine besondere Leibgarde der Berschmörer in's Leben gerufen werben, welche als bie Buverlässigften und Tüchtigften ben Kern bes Aufruhrs bilben fonnten. Bu bem Enbe hatte Robert Blum eine Unsprache an's Militar verfaßt, die in vielen Eremplaren im Seere verbreitet murbe, und außerbem murben Die Soldaten veranlaßt, in die Baterlandsvereine zu gehen, um bort bearbeitet zu werben.

Durch eine Berordnung bes Gesammiministeriums vom 11. April wurden die Communalgardengesepe mannichfach abgeandert, namentlich aber bie Berpflichtung jum Dienfte bis jum erfulls ten 50ten Jahre ausgebehnt, sodann angeordnet, daß die bereits bestehenden Communalgarden im Wege besonderer von der städtis fchen Obrigfeit ergehender Aufforderung jum freiwilligen Beitritte zu verstärken seien und außerdem wurde örtlich er Bestimmung vorbehalten, wenn man etwa beabsichtigte besondere Abtheilungen bei ber Communalgarde, sogenannte Freicorps, ju bilben, mas jedoch jur Genehmigung bem Generalcommando ber Communalgarden anzuzeigen sei. Die Folge bavon war, daß nicht nur sogenannte Turnerwaffenscharen — nach dem Borbilde in den Rheingegenden Deutschlands — gebildet wurden, sondern auch Scharficungencorps und andere bewaffnete Corps, ju beren Sauptleuten man wo möglich ber Sache ber Berschwörer ergebene Männer bestellte.

In gleichem Sinne wurden die wichtigsten Eesebe dem au-Berordentlichen Landtage von 1848 vom Gesammtministerium vorgelegt und von diefem beschloffen: bas Befet, bie Entschäbigung ber im Dienste verletten Communalgarbiften betr., über Bereins- und Bersammlungerecht, - über einige Abanderungen ber Berfaffung, über bie Wahl ber Gemeindevertreter, sobann bie Besete die Communalgarde und bie Breffreiheit betreffend. das Gefet über bas öffentliche Strafverfahren vor Geschwornen und über die Wahl ber Geschwornen und endlich bas wichtigfte

von allen: bas neue provisorische Wahlgesep.

Durch alle diese Gesetze wurde die Macht ber Baterlandsvereine und somit der Verschwörer, die sie leiteten, vermehrt. Ramentlich wurden bie jest bestehenden Geschwornengerichte burch bie Bestimmung über die Bahl ber Geschwornen reine Juftigcommiffionen und Prevotalhofe ber Baterlandsvereine geworben fein, die nach ben in ben Blattern und Bereinen ber Berfchwos rer ausgesprochenen Grundsätzen vom Barteistandpuncte aus alle Willensgenoffen freigesprochen, alle Gegner verurtheilt hatten; eine Art von Juftig, wie fie in ber Geschichte irgend eines Landes kaum vorgekommen sein dürfte! Durch das Wahlgesetz war aber auch die Gefetgebung ben Hochverrathern und Feinden bes Baterlandes überantwortet, weil es barauf berechnet war den von ben Baterlandsvereinen bearbeiteten großen Haufen zu Wählern zu machen. Der einzige schwache Schut bagegen war nur bas sogenannte absalute Beto ber Regierung ober bas Recht, ben von bem Landtage beschlossenen Maßregeln die gesesliche Bestätigung zu verweigern. Gegen Ende des Landtags traf auch die Nachricht ein von der Hinrichtung Robert Blums in Wien. Tzschirner canonisirte ihn bei dieser Gelegenheit zum Volksheiligen Sachsens und die zweite Kammer sprach über unseren Gesandten in Wien das Verdammungsurtheil, ohne nur seine Bertheibigung angehört zu haben!

Dieses Gesetzebungswerk wurde bamit beschlossen, bag von bem Minister Oberländer zu Regierungscommissaren für die Landstagswahlen in vielen Bezirken Männer ernannt wurden, wie Tzschude, Tzschirner, Schmidt, Bertling, Bernsbardt, Thiemes Garmann, Meier und andere Genossen.

### V.

Der neue Landtag fam im Januar zusammen. Es war tein Landtag, sondern eine hauptversammlung von 216geordneten ber Baterlandsvereine. Ungefähr vier Fünftel ber Abgeordneten waren von Baterlandsvereinen in's Ständehaus gefandt worden. Nicht die Wohlfarth bes Landes, fondern die Macht der Baterlandsvereine mar ihr Biel. haben ihren Eid: Die Staatsverfassung treu zu bewahren und in ber Ständeversammlung bas ungertrennliche Wohl bes Königs und des Vaterlandes nach bestem Wiffen und Gewiffen allenthalben zu beobachten, - zehnfach und hundertfach ges brochen. Satten boch bie Baterlandevereine vorher ausbrud. lich die Monarchie aus ihren Statuten weggestrichen. Es ift von biefer Berfammlung geradezu und offen die Berfaffung gebrochen worden; benn mahrend in ber Verfaffung (g. 152.) fieht, daß Anträge auf Abanderung ber Verfassung nicht eher an den Rönig gebracht werden können, als bis in zwei ordentlichen unmittelbar auf einander folgenben Stanbeversamm. lungen deshalb übereinstimmenbe Beschluffe gefaßt worden find, enthält allein die Landtagsschrift vom 1. Marg b. 3. vier Untrage auf Abanderung ber Berfaffung an ben Konig; — biefe Berfammlung hat 8. 89. und 102. der Berfaffung gebrochen, indem fie die Bewilligung bes Beitrags jur deutschen Marine an die Bedingung ber Anerkennung ber beutschen Berfaffung fnupfte; — fie hat endlich §. 97. ber Berf. gebrochen, indem fie nicht für Aufbringung bes orbentlichen und außerordentliden Statebebarfes burch Aussehung ber hierzu erforberlichen Dedungsmittel geforgt hat, wozu bie Berfaffung fie verpflichtet. Berfaffungsbruch mar biefer Berfammlung fo jur anbern Ratur geworben, daß die Aeußerung eines Abgeordneten: es sci gleich ob eine Maßregel versaffungsmäßig ober versaffungswidrig sei, nicht einmal die Ausmerksamkeit des Brafidenten Joseph er-

regte.

Allerdings hatte die zweite Kammer die Steuern und Absgaben, welche nur dis zum 30. April bewilligt worden waren, wieder in der vorletten Woche Aprils dis zu Ende Septembers bewilligt, und man hoffte der Landtag werde am Ende doch noch eine weisere Richtung einschlagen; allein die Hauptversammlung der Abgeordneten aller Baterlandsvereine im Reußischen Warten am 22. April scheint das Zeichen zum Aufruhr gegeben zu haben. Bon diesem Tage an wurde sichtlich in den Kammern und außerhalb von den Verschwörern darauf hingearbeitet, entweder die Ministerpläte mit Männern der Vaterlandsvereine und ihren Wertzeugen zu beseten, oder daß die Regiestung zu einer Auflösung des Landtags schreite.

Ueber die Bersammlung im Reußischen Garten erzählte bas Organ der Aufrührer, die Dresdner Zeitung, es hätten sich über zweihundert Abgeordnete von Baterlandsvereinen aus allen Theisten des Landes eingefunden gehabt und der befannte Jäkel aus Leipzig im Namen des Centralausschusses unter Anderm berichtet, daß sechszehn Bezirksvereine beständen, welche zweihundertundsachtzig Bereine in sich schlössen, mit einer Mitgliederzahl von unsgefähr 75,000 Mann\*). Hierauf beantragte Tzschirner, die Rammern zu ersuchen, keine Steuerbewilligung auszussprechen, und der Dresdner Ausschuße daß die Kammern durch ein Mistrauensvotum die Minister zum Rücktritte zwängen.

Dann halt Tafcbirner eine langere Rebe.

Die Mehrheit ber Kammern, sagt er, besteht sämmtlich aus Baterlandsvereinsmitgliedern, die auf das Programm des Bater-landsvereins gewählt worden sind, aber man hat sich auf versschiedene Beise bemüht, diesem Programm gerecht zu werden. Drei Fractionen haben sich gebildet, eine Linke, eine äußerste Linke und neuerlich noch eine sozial-bemokratische Linke. Die äußerste Linke bestrebt sich, die Bestimmungen des Programms sobald als möglich zur Geltung zu bringen. Schon bei der Thronrede haben sich zwei Fraktionen gebildet, damals schon ist es an der Zeit gewesen, offen an den Thron zu bringen, was man will, man hat aber Seitens der Linken die Abresse abgeslehnt. Sleiche Unentschiedenheit und gleiches Zaudern hat die Linke bei der Kollectivinterpellation und in Betress des auf die höhnende Antwort des Ministeriums zu erlassenden Mistrauenssvotums bewiesen. Wied man auf solche Weise dem Programm

<sup>\*)</sup> Die Bahl ber Mitglieder ift ftets übertrieben worden; im Gerbfte follten 27,000 fein. Daß die flegreichen Landtagswahlen noch Antere herbeigezogen, ift wahrscheinlich.

bes Baterlandsvereins gerecht? Daffelbe schreibt vor, ben Wil-Ien des Bolfes jur Geltung ju bringen. Wie fann bas gefcheben, wenn ein Minifterium an ber Spipe fteht, bas nicht mit ber Majorität ber Kammern (also ber Baterlandsvereine) geht? Sat man bis jest auf unfere Beschluffe Rudficht genommen; ift etwas jur Guhne ber Ermordung Robert Blums geschehen? Rein, man will ben Gesandten Konnerit nicht abberufen. Wir traten auf und fagten, ein folches Ministerium besit unfer Bertrauen nicht, man entgegnete von ber anbern Seite, die Blumfche Sache fei noch nicht reif. Die Bertagung bes Mißtrauensvotume hat feine Fruchte getragen. Die neuesten Gefete follen wir mit ins Land hinausnehmen? Wir muffen fie mit Abicheu Die Regierung verlangt ein Steuerprovisorium, aurückweisen. ohne daß man wiffe, wogu bie Steuern verlangt werben. Man will vielleicht bie Truppen vermehren, bie ungeheuern Benfionen fortgewähren, die Gefandten forterhalten. Man lacht uns aus und verhöhnt uns. In ber erften Rammer beschließt man ein Mißtrauensvotum, mahrend die zweite Kammer die Steuern bewilligt. Nächsten Montag werben wir auch ein Mißtrauensvotum beschließen, bas Ministerium wird aber bleiben, es wird uns langfam verbluten laffen an unserer eignen Inconfequenz. Das ift die Absicht des Ministeriums. Es ift Thatsache, daß bahin. ter bie Ramarilla ftedt. Noch fann bie erfte Rammer die Steuern verweigern und diesem Beschlusse die zweite beitreten. Dann wollen wir erwarten, ob bas Minifterium, wenn es nicht weiter über bie Steuern verfügen fann, bleiben wird.

Die Versammlung stimmte mit großer Mehrheit bem Antrage Tzschirners bei. Man beschloß, daß der leitende Zentralausschuß (ober die Regierung der verschworenen Vaterlandsvereine) ferner nur aus drei Mitgliedern bestehen, vorläufig seinen Sit in Dresden haben solle, denselben aber nach Besinden verlegen könne. Man wählte dazu Tzschirnern, Jäkeln und Vöttchern und zu ihren Stellvertretern: Wehnern, Weißflogen

und Hirscheln.

Indes hatte in dieser Versammlung der gefährliche Riß, der in den Baterlandsvereinen schon im letten Sommer und Herbst entstanden war, entschiedene Fortschritte gemacht. Man hatte sich in deutsche Vaterlandsvereine, unter der Leitung Josephs, Hensels, Schaffraths, Vertlings, Hipscholds und Anderer und in democratische Vaterlands vereine unter der Leitung Tzschirners und der obengenannsten Genossen gespalten. Jeder Freund des Vaterlandes mußte sich darüber freuen, daß auf solche Weise die Verschwörer sich ihre eigne Grube gruben. Sie rieben sich selbst gegenseitig auf. Ju gleicher Zeit war in der zweiten Kammer von der Mehrheit offen bekannt worden, daß man die Steuern nicht verweigern könne, weil man, wie in Preußen, durch eine Steuerverweigerung

bie Mehrheit bes Landes gegen sich bekommen werde. Damit bekannte man aber auch, daß das Land dem Ministerium verstraute. Endlich konnten sich die Verschwornen wol selbst nicht bergen, daß die Verhandlungen dieser Hauptversammlung von Baterlandsvereinen im Landhause, welche man Landtag nannte, täglich mehr Misbilligung im ganzen Lande hervorriesen und daß sich die Vaterlandsvereine in den Kammersigungen zu ihrem eigenen Verderben, aber zur Rettung des Landes, aben unt ein.

Die Führer ber Berschwörer erkannten bies sehr wohl. Die Dresdner Zeitung (Nr. 99.) beklagt die geschehene Spaltung besonders um deswillen, weil sie das Ansehen, und die Kraft der democratischen Partei namentlich nach außen sehr schwäche und weil sich unter den Führern beider Parteien mit Aufrichtigsteit und Chrlichkeit nach Vorwärts strebende Männer fänden, die sich nun seindlich gegenüberständen: "leider nicht der Grundsfäße, sondern einiger Persönlichkeiten wegen, die um jeden Preis danach ringen, sich an die Spise zu

bringen."

Der Fortbestand bes Rabenhorst = Beuft = Ministeriums und bie Fortbauer bes Landtages waren also ber schmachvolle Untergang ber Berichwörung burch bie eigene Uneinigfeit und bas · Berbammungburtheil bes Landes in Betreff bes Unverftandslandtags ber Baterlandsvereine. Die Berschwörer waren barüber in Bergweiflung. Bergeblich hatte man ber öffentlichen Meinung burch die Aussprengung des Gerüchtes an den Buls gefühlt, baß ber König ben Rreisamimann Seubner ju fich habe rufen laffen, um biefen in Berbindung mit Joseph, Tobt und wer weiß wen? noch, ein neues Ministerium zusammenseben zu laffen; bie öffentliche Meinung hatte bieses Gerücht mit bem Stillschweigen bes Grauens und ber Berachtung aufgenommen. Die Berfchwörer fagten, eine constitutionelle Berfaffung verlange eine parlamentarische Regierung; fo wenig fannien fie bas constitutionelle Statsleben, daß sie nicht wußten, daß die erste und einzige Bedingung einer parlamentarischen Regierung eine parlamentarische Bolfeveriretung ift. Wer will aber behaupten, daß der aufgelofte Landtag eine Bollovertretung ober gar eine parlamentarische Bolfevertretung gewesen sei? Die Dresbner Zeitung (Nr. 101.) gestand ein, daß die Gerüchte über einen Ministerwechsel ausgestreuet seien, benn bas Ministerium habe noch feine Miene gemacht zu gehen. Es fügte bie Drohung hinzu: "bazu werden andere Mittel nöthig und hoffentlich auch angewendet werden."

Das Ministerium wurde in beiben Kammern öffentlich beschimpft. Während die Abgeordneten der Baterlandsvereine auf ben Galerien Beisall ober Mißfallen schrieen, wurde in beiben Kammern die Blum'sche Angelegenheit nochmals aufgewä :. In einer Rebe, welche ber Abg. Jahn ablesen mußte, !

aber so menig verstand, daß er sie falsch ablas, hieß es unter Anderm: diese Verhandlung muß der Schluß, die Auflösung des Landtage fein, wenn der Erdboden nicht etwa gar Menschen (bie Minister) tragen follte, in benen ber lette matte Funten bes Scham- und Chrgefühls verloschen ift. Das jetige Ministerium muß fallen. Will es sich noch hinschleppen wie ein polizeiwidriges Mitleiden Aller, die es fehen, fo mag es dies, um das Maß voll zu machen, - bie Rammern follen fich nicht um feinetwillen zu einem längeren Busammenleben mit ihm ernieb. rigen. Bir werden und wollen mit einer Regierung brechen, bie fich fo gezeigt, wie Desterreich in ber Deutschen Sache. Der Minister Beust tennt bas Bolt, über welches herrschen zu follen eine schabenfrohe Verlegenheit ihn verurtheilt, schlecht. Weiß er nicht, daß dem fachfischen Bolfe die Bernichtung der beutfchen Soldaten in Italien als eine Siegesnachricht flingt? (Mittheilungen I. R. Nr. 45.)

Diese abgelesene Rebe erinnerte lebhaft an ben Styl ber früheren Kammeraußerungen und Zeitungsartifel bes D. Joseph, ber als Prasident auf solche Weise benselben Saal entweihen ließ, ber wenige Monate vorher burch bie Reben eines Ummon, Großsmann, v. Bieber mann, v. Bieber mann, w.

ein Ort ber Berehrung gewesen war.

Und als in der zweiten Kammer Minister D. Helb am 26. April auf eine Anfrage des Abg. Gruner (später während des Aufzuhres Secretar der provisorischen Regierung) eine Antwort ertheilte, welche von dem Eifer und der Thätigfeit der Regierung die ehrenvolsten Beweise lieferte; erhebt sich der Abg. Gruner mit den Worten: "Ich kann einem Ministerium gegenüber, dem Seizten der Kammern das Mistrauen auf eine so entschiedene Weise erklärt worden ist, einen anderweiten Wunsch nicht ausssprechen, als daß dieses Ministerium durch seinen baldigsten Rückritt einem wahrhaft volksthümlichen, dem Majoritätswillen der Kammern entsprechenden Plat mache."

Außerbem machte sich in der letten Woche Aprils innerhalb bes Landhauses und außerhalb eine auffallende Bewegung unter den Verschwörern bemerklich, wie in einem Heerlager am Tage vor dem Aufbrnche zur Schlacht. In den Vorzimmern erschienen politische Flüchtlinge und andere Fremdlinge in eifrigem Gestüster mit Abgeordneten. Fremde, mit Unheil verfündenden Mienen, gingen ab und zu, wie Leute, die Befehle einholen und weitertragen. Die Gänge und Galerien des Landhauses wimmelten von Männern aus Leipzig, Chemnit und anderen Orten des Gebirges, die als Theilnehmer oder Beförderer des Waldenburger und Chemnitzer Auseuhres und anderer Unruhen im vorigen Jahre genannt worden waren.

Eine gleiche Bewegung zeigte fich gleichzeitig in ber bewaffneten Macht ber Verschwörer, bie feit Schluß bes auperorbentlichen Landtages noch burch bie Bilbung sogenannter bemocratischer Bürgerwehrvereine verstärkt worden war. Bon ben Häuptern ber Baterlandsvereine gebildet, liefen fie mit diesen parallel und ftanden unter beren Befehl. Bereits in ber vergangenen Ofterwoche hatte ber bemocratische Burgerwehrverein Dredbend eine Generalversammlung ber Burgerwehrvereine Sachsens jufammenberufen und nach bem Berichte ber Dresbner Zeitung (Nr. 88. u. 89.) hatten fich in ber That am 8. April im Odeumfaale ju Dreeden baju gegen 50 Abgeordnete aus allen Theilen des Landes zusammengefunden. D. Mebing, Obmann bes democratischen Wehrvereins und D. Minfwis, Obmann bes Baterlandsvereins von Dresben, Delfers und Schindler aus Leipzig, Advocat Stremel aus Löbau waren die Leiter. Der Ubg. Beinge, im ton. griechischen Dienfte gewesener Oberftleutnant, Vorstand eines Wehrausschuffes, ben Die erfte Rammer niedergesest hatte, leiftete Beiftand. Man beschloßeine Gesamm torganisation ber Bürgerwehr in folgender Beife:

1) Das Königreich Sachsen wird in funf Behrfreise, funfundswanzig Wehrbezirfe und Wehrorte eingetheilt. 2) Die Burgerswehrmanner Dieser einselnen Landestheile bilden demgemäß in Regimentern, Divisionen und Brigaden abgetheilte Wehrscharen, desnen eine den Bedurfriffen des Landes entsprechende Jahl Reiterei

und Artillerie beigegeben ift.

Die Unabhängigfeit bieser bemocratischen Bürgerwehr von ben Kreisdirectionen und Amtshauptleuten wurde ausbrücklich verlangt.

Es wurde ferner beschloffen:

3) Dem Generalcommandanten ift als berathende und besichließende Behörde ein Landesburgerwehrausschuß beizugeben, welcher mit der Organisation der gesammten sächsischen Burgerwehr sich zu befassen hat. Der Landesburgerwehrausschuß soll seinen Sit in Dresden haben.

4) Diese Beschlüsse sowohl an den Landtag, als an die Re-

gierung gelangen zu laffen.

Hierauf beantragte D. Minkwis einen leitenben Ausschuß für alle bemocratischen Burgerwehrvereine zu ernennen; Einige hielten es für unnöthig, weil der Zentralausschuß der Bater-landsvereine das Röthige besorgen könne, indeß ernannte man zulest den Ausschuß des democratischen Burgerwehrvereins zu Dresden zum Zentralausschusse der dem. Burgerwehrvereine.

Aus einer Befanntmachung dieses Centralausschuffes, gezeichnet: Dresben, am 20. April 1849. Dr. Mebing. A. Schorp. L. Hunig. Muhlhaus — ersahren wir, daß diese Bersammlung nur von Dresben, Leipzig, Zittau, Marienberg, Lommatsch, Erimmitschau, Dberoberwitz und Wilsbruf, wo bemocratische Bürgerwehrvereine bestanben, beschickt worden ist. Alle übrige Burgerwehrvereine wer-

ben zur Bereinigung mit ben obengebachten Bereinen aufgesforbert.

Reben biefen "bemocratischen Bürgerwehrvereisnen" bestand in Dresben abgesondert ein "allgemeiner Bürgerwehrverein," der sich in einer Befanntmachung vom 29. April d. J., gezeichnet: Heinz, Borstsender. Küngel, Schriftssührer, vorbehielt, die Bereine, welche sich auf Grund der von ihm über seine Einrichtung mitgetheilten Bestimmungen anderswärts gebildet haben, zur gemeinsamen Berathung zusammenzus

berufen.

Bu gleicher Zeit brängten bie Häupter ber bemoeratischen Horben am Rhein zur Theilnahme an der Ausführung eines Blanes, wonach mit Silfe ber Reichsverfassung bie Republik eingeführt werden sollte, welche mit Gewalt ber Waffen ju erzwingen, mehrmals miglungen mar. Bier Saupthinberniffe hatten entgegengestanden: ber gesetliche Sinn bes Deutschen, die Achtung vor dem Eid, das stehende Heer. bas Bedürfniß der Ruhe zu Arbeit und Erwerb. Den gesetlichen Sinn wollte man mit einer Berfassung noch bagu eines Reiches gufrieden ftellen, die Achtung vor dem Gib auf die Landesverfaffung unter dem Gibe auf die Reichsverfaffung zu Grabe legen, das stehende Heer (allen Verlodungen jum Trot feiner Fahne und feinem Baterlande treu) hatte man in der Hand, sobald es den Eid auf die Reichsverfaffung ablegte, und wegen bes Bedürfniffes ber Ruhe, bas man anfanglich als Fanatismus der Ruhe verspottet hatte, führte man jest - (man erkannte ben Fehler!) — eine ganz andere Sprache. Seit Monden war, sogar von meineibigen Abgeordneten, welche auf die Erhaltung der conftitutionell - monarchischen Berfaffung geschworen hatten, bem Sandwerfer und Landmanne vorgesagt worden: 3hr feht die Macht, welche wir, die Democraten, haben. Wir geben nicht eher Ruhe, als bis wir haben, mas wir wollen. Ihr feht, die Regierung ift schwach, fie hat feine Rraft, uns zu widerstehen, oder zu bestegen, - und selbst, wenn fie uns einmal bestegt hat, muß sie une boch wieder frei laffen, fann fie une boch nicht unsere Macht nehmen. 3hr seht also, thr werbet nicht eher Ruhe befommen, als bis wir, die Democraten, gesiegt haben. Darum helft uns! 3hr fagt, bag eine Republit nicht mehr Wohlstand gewährt und gewähren fann, als eine constitutionelle Monarchie, - bag eine constitutionelle Monarchie ebensowohl eine beschränfte Monarchie als eine beschränfte Republit, ebensowohl eine monarchische Republit als eine republikanische Monarchie ist; bas kann Alles mahr fein, aber die Democraten wollen nun einmal eine Republik und wenn ihr aus biefen unfichern Buftanden, welche Arbeit und Erwerb binbern, zur Ruhe gelangen wollt, so mußt ihr den Democraten und ber Republit helfen.

So wurde versucht, bas Land ju beirugen! Als wenn nicht

bie Geschichte aller Beiten und Staten lehrte, bag nicht eher Ruhe möglich ift, als bis die Democratie in die von der constitutionellen Monarchie gezogenen Schranten gebannt wurde, und baß bie von der reinen und unbeschränften Democratie heimgesuchten Bolker keine andere Rettung gekannt haben, als fich in bie Arme der reinen und unbeschränkten Monarchie zu flüchten. Auf ben Rurschnermeister Rleon in Athen folgte Konig Philipp von Macedonien, auf Catilina ein Julius Cafar, auf Marat und Robespierre ber Kaiser Napoleon. Ihr, die ihr die reine und unbeschränfte Monarchie liebt, erhebt euch und helft, bag ein Taschirner, ein Struve die Fahne der Democratie fiegreich burch Deutschland tragt, baß Strome von Blut an die Stelle bes Rechtes eine verwilbernde Gleichheit segen. Je schneller Die Democratie reitet, besto eher langt fie bei der unumschräntsten Monarchie an. Ihr aber, die ihr Bernunft und Freiheit liebt, lest die Geschichte Cromwells und lernt wie er auf ber einen Seite bie Democratenvotte guchtigte und auf ber anbern Seite England groß, machtig und frei machte, benn bie Große Englands ift Cromwelle Wert. Lernt von ihm, bag jebe Schonung und Milbe gegen die Schlechten eine Grausamfeit ift, bie ihr an ben Guten begeht, - lernt von ihm, lernt von ben Grunbern ber amerifanischen Freiheit, daß jebe Straffosigfeit für ben Schlechten bie wirksamfte Aufforberung zu neuen Berbrechen ift.\*)

Dies also war ber Plan, die Republik durchzusehen, ohne biesen, bei vielen anstößigen, Namen auszusprechen; benn der gewöhnliche Mensch sieht nicht, daß er in einer Republik lebt, wenn Aufrührer den König zur Flucht genöthigt, und aus ihrer Mitte eine provisorische Regierung ernannt haben. Der Name Republik steht ja nicht auf dem Siegel der aufrührerischen Re-

gierung!

Aber noch waren die Verschworenen um einen Vorwand verlegen. Man wußte, daß die Regierung beschlossen hatte, die Kammern aufzulösen, wenn dis zum 30. April die erste Kammer der Steuerbewilligung der zweiten nicht beigetreten wäre; man wußte aber auch, daß das Land der Regierung in diesem Falle beistimmen wurde. Man hatte also in der Hand die Kammeraussöfung zu erzwingen, aber man mußte den wahren Grund vor den Augen des Volkes verschleiern. Man sprengte in der letten Woche Aprils die Gerüchte aus: die erste Kammer will bewilligen, aber nur nicht so viel, obwohl von einer Be-

<sup>\*)</sup> L'espérance de l'impunité encourage puissament l'esprit de révolte; la crainte des punitions l'affaiblit dans la même proportion, heißt es in hem von Hamilton, Madisson und Gay, Bürgern in Reuyort, herausgegebenen Fédéraliste I, 27 ber franz. Ueberf.

willigung in der Kammer gar nicht die Rede gewesen ist. In ben Bolfsblättern Rödels, eines Landesfremden, der hier Wohlthaten genossen hat, erschien ein Aufsat voll Erdichtungen und Entstellungen über die Staatssinanzen, die Viele für wahr hielten, weil er gedruckt war. Jugleich sagte man im voraus: wenn der Landtag aufgelöst würde, so sei nur die Regierung schuld, und das Land habe die Kosten wieder umsonst gezachtt.

Und um ben Betrug voll zu machen, wurde von den Berschwörern beschlossen, die Steuern in der ersten Kammer nicht zu bewilligen, aber die Bewilligungsforderung der Regierung gar nicht auf die Tagesordnung zu bringen, nicht barüber zu

verhandeln, nicht barüber zu beschließen.

Wurde man also von Leuten aus dem Bolfe zur Rechenschaft gezogen, so antwortete man: die erste Kammer hat die Steuern nicht verweigert. Das ist wahr, aber sie hat die Steuern nicht bewilligt. Die Politik der Klugheit der Verschwöser hat den Grundsap: Der Zweck heiligt die Mittel.

So rudte bie Entscheidung heran.

Der Präsident Joseph schloß die Sitzung der ersten Kammer am Sonnabend Mittag den 28. April mit den Worten: die nächste Sitzung findet statt Montag 11 Uhr; außer einer dem Abg. Dehmichen vorzubehaltenden Begründung eines früher eingebrachten Antrags stelle ich auf die Tagesordnung nur die Berathung des von Hisschold eingereichten Antrags, die deutsche Werfassung betreffend. Damit waren die Steuern verweigert und jede Steuerverweigerung ist unzertrennlich mit Empörung verbunden.

Abends wurde im Gesammtministerium die Austosung bes Landtages beschlossen, in der Nacht die Bekanntmachung gestruckt und am folgenden Tage, Sonntags, bereits in weiteren Kreisen bekannt.

Die Minister sagten unter Anderem darin:

Auch bas Zustanbekommen wahrer und bauernber Einheit und Freiheit bes beutschen Bolkes wird bei bem Ministerium wahrlich keinen Wiberstand, sondern die thätigste und aufrichtigste Mitwirkung finden, während die Kammern bis zu dieser Stunde noch keine Landtageschrift beshalb an die Regierung ge-

bracht haben.

Schon am Sonntag Rachmittag entwidelte die Berschwörung ihre in Bereitschaft gehaltenen Mittel zur Entzündung des Auferuhrs; an allen Eden der Hauptstraßen erschienen Knaben und Mäbchen, welche in Massen einen Aufruf an Deutschland zur schleunigen Empörung gegen die Fürsten seilboten mit der Uebersschrift: Feuer! Feuer! Die Rachrichten von den Borgängen in Bürtemberg, von der Auflösung der zweiten Kammer in Hansnover und Berlin, Gerüchte, der König von Bürtemberg sei erschossen, der König von Hartemberg sei erschossen, der König von Herlin eine blutige Empörung ausgebrochen, setzen die Gemüther in Bewegung.

Die Nachricht von der Auflösung unseres Landtags befriedigte vielfach und blieb als sich von selbst verstehend und längst gewünscht bei der großen Masse unbesprochen.

Am Montag Bormittag, den 30. April, trat die erfte Kam-

mer noch folgenden Beschluffen der zweiten Rammer bei:

1) Die zweite Rammer wolle in Gemeinschaft mit ber erften Rammer an Die Stateregierung ben Antrag ftellen: bag fie Die von ber beutschen verfassunggebenden Reichsversammlung in Frankfurt in zweimaliger Lefung befchloffene und am 29. Marg b. J. ale ,, Reicheverfaffung" bereits verkundigte, von ihrem Gefammtvorstande und ihren Mitgliedern nuterfdriebene "Berfaffung bes beutschen Reichs" nebft bem am 28. Marg in zweiter Lefung gleichfalls angenommenen ,, Reichsmablgesete" für bas Königreich Sachsen als endgültig und verbindlich im verfaffungemäßigen Wege bekannt mache; 2) daß auch fie, die Staatsregierung, wie bie Rammern jeder Menderung Diefer ,, Berfaffung bes beutschen Reiche" und Diefes "Reichswahlgesches," welche auf andere, als die in jener felbst bestimmte Weise etwa versucht werden follte, den entichiedenften Widerstand entgegensete; 3) rudfichtlich bes Abschnitte VII. der Reichsverfassung jedoch mit der beziehendlich wiederholten Erflarung, daß die in Diefem Abschnitte enthaltenen Grundrechte Des beutschen Bolts bas geringste Mag ber Rechte und Freiheiten bes fächsischen Bolks enthalten, und daß ungeachtet der Bublikation derfelben alle Gefete fortbestehen, welche bem Bolte größere Rechte und Freiheiten gewähren, und mit Sinweisung auf die Bestimmungen bes unterm 2. Mary D. J. im Gefet : und Berordnungeblatte S. 39 befannt gemachten Ginführungsgefeges.

Und es wurden in beiben Kammern die Prafidenten beauftragt, biefen Beschluß als Landtagoschrift an die Regierung zu bringen. Geheimrath Tobt erklärte in jeder Kammer einseln die Kammern für aufgelöft. Prasident Joseph rief in der ersten Kammer:

Es lebe Deutschlands Einheit und Freiheit, es lebe bie

beutsche Reichsverfaffung!

Und in der zweiten Kammer Präsident Hen sel: Mitburger! Scheiden wir von hinnen mit dem Ruse: Es lebe der Wille des Bolkes! Es lebe die Einheit und Freiheit Deutschlands! Es lebe die beutsche Reichsverfassung!

Tobt hatte bleich und mit bebenber Stimme gesprochen!

Die überfüllten Galerien stimmten mit endlosem Gebrull in ben Ruf ein und schrien Schimpswörter und Drohungen gegen ein Mitglied ber Rechten in ben Saal hinunter.

Diefer felbe Ruf mar bas Losungswort bei ben erften Schuf-

fen am 3. Dai Rachmittags bei Ausbruch bes Aufruhrs.

Rach bem Schluß ber Kammern rannte einer ber Berfchworenen, Dr. haußner aus Pirna, wie ein Besessener burch bie Straßen und ließ folgenden Aufruf an die Straßeneden anhesten: Mitburger von Stadt und Land feid mach!

Roch lebt Metternich und feine Politit!

Die fluchwürdige Politik Metternichs sieht nach bem Erlaß bes Ministeriums Geld vom 28. b. M. deutlich vor uns! — Rachdem der öftreichische Reichstag in Kremfier durch die Bajonette aus einander gejagt, nachdem die Kammern in Munchen vertagt, nachdem die Kammern in Hannover — nachdem dieselben in Berlin aufgelöst, hat auch das Ministerium Geld den Muth bekommen, unsere dermalen versammelten sächsischen Kammern aufzulösen. Leset den Erlaß des Ministeriums Seld, welches das Bertrauen des sächsischen Boltes nie besessen und verdient hat, beachtet die neuesten Borgange in den übrigen deutschen Staaten und urtheilt selbst, ob nicht die eingeschlagene Politik der größeren deutschen Fürstenhöfe, der berüchtigten, volksseindlichen Politik Metternichs ähnelt oder gleicht, wie ein Ei dem andern.

Manner bes Bolks! Lasset unter euren Augen den bereits bebruteten Basilisteneiern die Brut nicht entschlüpfen; sondern vernichtet sie, ehe noch die werdenden Ungethume Kraft erlangen, euch und eure

Freiheit zu verschlingen! --

Ein Ministerium Gelb hat es gewagt, an die Stimme bes fachfifchen Bolls noch Berufung einzulegen, nachdem das Bolt burch feine
erften Wahlen bereis beutlich genug gerebet!

Mitburger! 3br werdet gewiß, wenn es gilt, als beutiche Manner

antworten.

Birna, am letten April 1849.

Neue falsche Gerüchte wurden ausgesprengt. Der öfterreichische Minister Fürst Schwarzenberg sei in Dresben und habe eine Conferenz mit ben Ministern gehabt. Die siegreichen Ungarn ständen vor Wien und 900 Mann Ungarn seien bereits von Böhmen aus in Freiberg angelangt, um ben sächsischen Demokraten zu helfen.

An ben Straßen erschien folgenbe

## Protestation.

Die Regierung loft die Kammern auf. Die Dynastie verwirft bie Bolfsvertretung. Die verantwortlichen Minister wagen gegen die Beschlusse der Bolfsvertretung Abgaben zu erheben und die Statsgelber zu verwenden. Sie handeln verfassungswidrig. Und warum?

Die "Handlungsweise" ber Kammern foll ben Grund abgeben, ber boch in bem Wiberstreben ber Dynastien und ber ihnen bienenden Bureaufratie gegen die Beschlusse ber beutschen Reichsversammlung zu

fuchen mare.

Ueber die Sandlungsweise ber Kammern wird bas Bolf richten

und beffen Gefchichte.

Es wird auch richten über die Wahrhaftigkeit biefes Ministeriums, welches bisher fo wenig gethan fur Ausführung ber beutschen Grundrechte und ber beutschen Reichsverfassung und boch aufrichtige und thätige Unterstützung bazu von ber Bolksvertretung forbert!

Aber biefes Berfahren ber Krone und ber Rathe berfelben gefahrbet bas Bohl bes Bolfes und bes Baterlanbes.

Bir machen fie verantwortlich fur bie Folgen ihres Schrittes.

Er ift, wenn ichon nach bem Buchstaben ber Verfassung zuläffig, boch nicht einmal ordnungsmäßig eingeleitet; er ist durch die Zeitverstältnisse nicht gerechtfertigt; er widerspricht dem ausdrücklichen Beschlusse ber Reichsversammlung vom 26. April d. J.; er hindert die Erledigung so vieler Beschwerden der Staatsburger; er stört die Ordnung des Stats und die Aufrechthaltung der Verfassung!

Wir vermahren uns feierlichft gegen Diefen Schritt!

Wir wahren bem Bolte bas Recht, bie ohne verfaffungsmäßige Bewilligung aus ben Statstaffen gemachten Ausgaben von ber Regierung gurudjuforbern!

Wir mahren dem Bolfe das Recht, Steuern und Abgaben, welche

nicht verfassungemäßig ausgeschrieben' find, nicht abzuführen!

Möge nun bas Bolt entscheiden!

Der Konstitutionalismus hat ber Demofratie ben Fehdehandschuh

hingeworfen: - er wird aufgehoben werden.

Das Bolf aber, moge es mannhaft und fiegreich ben Rampf bestehen, ben Rampf um fein Recht, um feine Freiheit!

Dresten, 30. April 1849.

Finke. Gruner. Haustein. Joh. Hnr. Floß. Hnr. Herz. Reimann. Benfeler. Ahnert. Jahn. Unger. Päßler, Haußner. Segniß.

Abends war Bersammlung des dem ofratischen Bater- landsvereins unter Obmann Minkwis. D. hirschel bestehrte die Bersammlung in gehässigen Worten über den eigentslichen Sinn der Ausstösung der Kammern und reizte gegen die Regierung auf. Man ertlärte sich mit den Beschlüssen der Kammern allenthalben einwerstanden, namentlich mit dem Mistrauensbeschlusse gegen das held-Ministerium. Dies giebt einem Mitgliede Beranlassung zu dem Antrage, den Ausschuß zu ermächtigen, mit den democratischen Bereinen der übrigen deutschen Länder in Berbindung zu treten, damit größere Kraft und Einheit in die dem ocratische Bewegung täme. Dieser Antrag wird angenommen. Ferner werden solgende zwei Erklärungen beschlossen:

In Erwägung, daß einzig und allein dem Bolte bas Recht zufteht, die von feinen Bevollmächtigten ausgearbeitete Berfassung zu prüfen und nach Besinden durch einen Itraft seiner Souveranität wieder aufzuheben, dieses Recht aber niemals ben Fürsten zugestanden werden kann, hat die Sauptversammlung des demokratischen Baterlandsvereins zu Dresden beschlossen, die Rationalversammlung zu Frankfurt ihres vollen Beistandes bei Aufrechthaltung der Bolksherrschaft gegen die Uebergriffe der Fürsten zu versichern, sodann auch die hohe Bersammlung auszusorbern, mit Rachbruck die Bereidung des Mili-

tare und ber Burgerwehr auf Die Reicheverfaffung in gang Deutsch- fand zu betreiben.

An das Gesammtministerium. Der unterzeichnete Berein erklart dem f. Gesammtministerium, daß er die von den Bertretern des deutschen Bolks beschlossene und verkündete deutsche Reichsverfassung als zu Recht bestehend anerkennt, seine Kräste zu deren unbedingter Durchsührung der Nationalversammlung zu Frankfurt zu Gebote stellt, jeden Widerstand gegen diese Bersassung von Oben als revolutionären Aft betrachtet und das k. Gesammtministerium für die Folgen einer solchen Revolution von Oben allenthalben verantwortlich macht. Dresden, 30. Upril 1848. Der Ausschuß des demokratischen Vaterlandsvereins.

Man fam überein die lette Erflärung als Sturmabreffe burch ben Berein in Maffe am folgenden Tage bem Ministerium zu überreichen.

Diese Beschlüsse der Aufrührer wurden am I. Mai Dienstags fruh mittels öffentlichen Unschlage befannt gemacht und jur Theilnahme an dem Buge aufgefordert. Es verfammelten fich wirtlich in Folge beffen gegen elf Uhr auf bem pirnaischen Blate eine ziemliche Anzahl von Menschen, die jedoch den wenig großen Blag nicht füllte. Dan bemerfte barunter viele Abgeordnete beiber Kammern und fonftige hochgestellte Democraten, ale es aber aur Bilbung bes Buges tam und biefer fich in Bewegung feste, ging zwar der Obmann Minfwit mit noch zwei Sochgestellten, bie beutsche Fahne voraus, an ber Spipe, aber ber Bug felbft, höchstens 500 Mann, bestand jum Theil aus jungen Leuten und größtentheils aus Arbeitsleuten. Die Sochgestellten blieben mit einer Masse von Männern, Frauen und Kindern auf den Trottoirs — (man fagt in anderen deutschen Städten Bürgerfteg) - als Zuschauer stehen. Der Zug ging nach bem Juftizministerium über ben Reumartt, um Auffehen zu erregen. 3m Juftige ministerium erflarte D. Selb, er habe bereite feine Entlaffung und verwies die Deputation an die banebenstehenden Minister v. Bouft und Rabenhorft. Mintwis theilte bie Beschluffe bes Baterlandsvereins mit und überreichte fchriftlich bie Erflarung megen ber Reicheverfaffung. Min. v. Beuft entgegnete, bie Minister wurden fie bem Konige vorlegen. Auf bem Reumarkt wurde ber Menge ber Rudtritt Belb's mitgetheilt, und bies als ein Sieg bes Baterlandsvereins bargestellt und betrachtet. Man brachte bem Willen bes souveranen Bolfes ein Lebehoch aus. Allein die Arbeitoleute hielten ihre Aufgabe nicht für beenbigt und richteten die einmal begonnene Bewegung nach bem Schlof. Rur bas Versprechen ber Aufrührer, daß, wenn nicht bis morgen eine befriedigende Antwort über die Anerkennung ber Reicheverfassung Seiten des Bolkes erfolgt sei, man sofort eine neue Berfammlung bes Baterlandsvereins jusammenberufen wolle, brachte Die Leute zum Auseinandergehen. Dennoch blieben Maffen vor bem Schloffe fieben und begannen ble Bache zu verhöhnen. Go

macht man Ende Blutvergießen, sagt ber Deutsche Freimusthige vom 2. Mai, und die ganze Bürgermasse, beren Wohlstand bamit ruinirt wird, sieht aus Fenstern und Thüren ruhig zu.

Mittags verbreitete fich in ber Stadt die Rachricht, bag nicht blos D. Selb, sondern auch die Minister D. Weinlig und v. Ehrenftein ihre Entlaffung eingereicht und erhalten hatten und zwar, weil fie die Anerkennung ber beutschen Reichsverfassung verlangt, ber Konig aber biefelbe verfagt habe, ferner bag ber weimarische Minister von Bagborf ale Reichscommiffar in Dreeden sei und bag ein Generalabjutant bes Ronige von Breugen, ber Fürst Lacroix am 30. Upril bei bem Konige eine Audienz gehabt habe, endlich bag Bavern, Sachsen und Sannover in einer gemeinschaftlichen Rote an Breugen fich mit bem Berhalten ber preußischen Regierung einverstanden erflärt hatten. Bugleich wieder ausgesprengte Geruchte: Die Nationalversammlung in Frankfurt fei von preußischen und baverischen Solbaten auseinandergesprengt worden, und es bestände eine Fürftenverfchwooung, um mit Sutfe ber Ruffen bie beutsche Berfaffuna umzusturgen. Das Rodel'sche Bolfsblatt, in biefem Sinne gefchrieben, murbe an vielen Orten vorgelefen.

Der gewesene Juftizminifter v. Carlowit wurde zur Erganzung bes Ministeriums zum Konig gerufen, lehnte aber ab .--

Die Rachricht, fagt bie Dorfzeitung, baß ber König Anstand nehme die Reichsverfaffung anzuerkennen, ging wie ein Lauffeuer durch die Stadt, welche eine Zeit lang ein ziemlich beswegtes Ansehen gewann. Indeß fielen keinerlei Unordnungen vor und gegen 2 Uhr Rachmittags hatte die Stadt ihr ruhiges Ansehen wieder gewonnen. Eine Deputation des hiefigen deutsichen Bereins begab sich denselben Rachmittag noch zum Könige, wie ihre auf die Anerkennung der Reichsverfaffung bezüglichen Wünsche vorzutragen.

In der Versammlung des deutschen Bereins, welche Abends stattsand, berichtete Eduard Devrient: Wit Bewegung und Wärme habe sich der König dahin geäußert, daß er, fern von jedem perssonlichen Interesse, zu jedem Opfer für das Wohl des sächsischen Bolfes und des deutschen Gesammtvaterlandes bereit sei, daß er aber von der jest vorliegenden deutschen Reichsverfassung die Ueberzeugung habe, daß sie nicht zum Heile des Volles dienen werde; er gedenke in dieser Sache mit Preußen zu gehen.

An demfelben Abend noch beschloß auch der Communalgardenausschuß sich ber Bewegung für Anertennung der Reichsverfas-

fung anzuschließen.

Bu berselben Zeit bearbeiteten die Verschwörer die Stadtverordneten. D. Hirschel beantragte, im Bereine mit dem Stadtrathe eine Abresse an den König mit der Aufforderung, daß er die Reichsverfassung sosort anersenne, zu erlassen. Es wurde eine solche Abresse beschlossen und dem Stadtrathe zum Beitritte mitgetheilt, auch ein Hoch auf die Reichsverfassung gebracht. Schon am Dienstag hatte sich ber bemocratische Baterlanbsverein erboten jest mit dem deutschen Berein über
die in dieser Angelegenheit zu thuenden Schritte in Berbindung
zu treten, und am Mittwoch, den 2. Mai spöttelte die Dresdener Zeitung: "Das Barrifabenwetter und der Revoluzionshimmel wirken Bunder. Heute hat der deutsche Berein durch seine Borstände sich an den Baterlandsverein
in allen Masnahmen sur sosorige Durchsehung der Reichsverfassung angeschlossen!"

Am Mittwoch fruh war auch an allen Strafeneden ein Anschlag, durch welchen die Commandanten ber Communalgarbe an sechs verschiedenen Orten abzuhaltende Urversammlungen ausschrieben, um sich über die Reichsverfassung auszusprechen.

Bleichzeitig erschienen folgende Unschläge:

#### Mitbürger!

Die von bem Bolle gemählte verfaffunggebende beutiche Rational. verfammlung hat die Reichsverfaffung vollendet und als Reichsverfaffung verfundet. Sie mißfallt ben bentichen gurften, eben weil fie lediglich fraft des der Nationalversammlung übertragenen Bolfswillens geschaffen Die "mächtigsten beutschen Fürsten," wie fie fich nennen, ber öfterreichische Raifer und ber Ronig von Preugen, widerfegen fich ber Einführung Diefer Reichsverfaffung. - Die öfterreichische Regierung bat Die Abgeordneten, die nicht fic, fondern das Bolf gemählt, aus ber Rationalversammlung guruckberufen, Preugen will einen Fürstencongres ber nationalversammlung entgegenstellen und sammelt Truppen in Frankfurte Rahe, offenbar um einen Gewaltstreich gegen Diefelbe auszuführen und den alten Bundestag wieder herzustellen. Mit Friedrich Wilhelm IV. und feinem Ministerium Brandenburg handelt im Ginverftandniß bie Rrone von Sannover, der Konig von Baiern mit feinem Ministerium v. b. Bfordten, und Friedrich August von Sachsen mit bem Minifterium Beuft. Auch fie wollen die Reicheverfassung nicht anerkennen, auch fie, auch ber Ronig von Sachfen, treten ber Couveranitat bes Bolfes entgegen. In 28 Staaten wurde bis jest bie Reichsverfaffuna freiwillig verfündet. Begen die widerspenftigen Regierungen erbob fich bas Bolf querft in Burtemberg wie Gin Dann, und Militair und Burgerwehr erffarten: mit But und Blut Die Reicheverfaffung durchsehen zu wollen, und ber Ronig hat fich bem Bolfswillen beugen muffen. Die Reichsverfassung ward in Rraft ae Mitburger! Bir Sachsen haben feit bem Beginn ber beutschen Revolution festgehalten an tem Grundfage der Bolksfouveranitat. Wollen wir ihn jest verlaffen - in dem Augenblicke, wo es gilt, entweder ihn gur Geltung gu bringen ober uns wiederum ju beugen unter bas Jod fürftlicher Billfur ober fürftlicher Gnabe mit all ihrem Gefolge bes vormärzlichen Druckes und Glendes! Bie in Breugen, wie in Sannover, hat man unfere Rammern aufgeloft, bie biefer Souveranitat, Die ber Reicheverfassung Geltung verschaffen wollten. Schon erhebt bas Bolt in Baiern, in Schlefien und Sannover

seine Stimme für sein Recht, das es sich durch seine Revolution erworben, für die höchste und heiligste seiner Errungenschaften, die alle andern in sich schließt, für seine Selbstherrlichkeit. Soll Sachsen zurüchleiben? Soll es sich des Ruses unwürdig zeigen, den es sich durch sein Freiheitsstreben in Dentschland erworden? Die Stunde hat geschlagen, wo das Bolf durch die That beweisen muß, daß es ein einiges, sonveränes deutsches Bolf sein will, es koste was es wolle. Bürger, in solcher Stunde muffen wir stehen Alle für Einen, Einer für Alle. Männer der Bürgerwehr, Männer vom Militär, erinnert Euch, daß die Wassen, die Ihr tragt, alle Bolfswassen sind, vereinigt Euch in dem heiligen Streben nach dem gemeinschaftslichen Ziele. Stehet sest auf dem Boden des deutschen Grund gestess!

Es lebe bie Souveranitat bes beutschen Bolfes! Es lebe bie Reichsverfaffung!

Dresben, am 2. Mai 1849.

Der Ausschuß des Baterlandsvereins. Dr. jur. Minkwig, Obmann. S. Lindemann.

#### Erflärung.

Obgleich die von der Nationalversammlung ju Frankfurt beschloffene und publizirte Reiche-Berfaffung nicht ber Urt ift, bag wir berfelben in allen ihren Buntten beizustimmen vermochten — obgleich wir ben Bunich nicht unterbruden fonnen, bag unfere Bertreter in Frankfurt in dem langen Jahre ihres Beifammenfeins bem allgemeinen Bolts: willen hatten beffer Rechnung trager follen — obgleich in Sinblick barauf und in Bezug auf die materielle Wohlfahrt des Bolfce für die Butunft viel, febr viel ju thun bleibt: fo konnen wir body auch nicht gleichgultig auschen, wenn an bem Benigen, mas uns die frankfurter Professorenweisheit bot, noch gemäkelt und gemarktet werden foll, wenn uns die Berren von Gottes Gnaden Diefes Benige gang vorenthalten wollen, wenn auf biefe Art ber glorreichen Erhebung bes vorigen Jahres offen ins Geficht gefchlagen, ber Contrerevolution bie Rrone aufgefest wird. Bir erflaren uns baber, in lebereinstimmung mit ben Beschluffen unferer Bertreter in ben be shalb aufgeloften fachfifchen Rammern, in Uebereinstimmung mit ben Erflarungen von politischen Bereinen ber verschiedenften Farbe aus allen Gauen bes Baterlandes, in Uebereinstimmung endlich mit ber Ueberzeugung jedes chrlichen Deutschen, für unverweilte und unverfürzte Unerkennung ber deutschen Reichsverfaffung, und werden, in Gemeinschaft mit unfern Mitburgern, Alles aufbieten, Diefen erften Grundftein ber beutschen Einheit vor den gerftorenden Gingriffen despotischer Willfur ju mahren, und - wenn es fein muß - felbst unfere einzigen und bochften Buter, unfer Blut und Leben, auf bem Altare Des Bater: fandes und ber Freiheit ju opfern nicht icheuen.

Dresben, am 2. Mai 1849.

Der Arbeiter : Verein. Friedrich Grille, Obmann.

Bon Seiten ber Regierung wurde befannt gemacht, bas ber Konig Geheimrath Dr. Ischinsty zum Statsminister ernannt und ihm bas Departement ber Justiz neben bem Borfit im Gesammtministerium übertragen habe.

3m Stadtrathe murbe beschloffen ber Abreffe ber Stadtwer-

ordneten an den Konig beigutreten.

Nachmittage 3 Uhr fanden an feche verschiedenen Orten die Versammlungen der Bürgerwehrbataillone statt. Ueberall befcolog man mit geringer Minberheit einer Streffe beizustimmen, welche fich für Anerkennung ber beutschen Reichsverfaffung erflart. In einzelnen Bataillonen hatte man fich ausbrudlich babin ausgesprochen, baß man tropbem die Rube aufrecht balten und für die Reichsverfaffung die Waffen nicht gebrauchen werbe. In anderen war es anders hergegangen, am lebhaftesten auf bem Gewandhaufe, wo bas erfte Bataillon und die Scharfschutencompagnie versammelt war. Die Gemäßigteren, erzählt ber beutsche Freimuthige, barunter besonders von Brandenftein, famen überein, Rachmittage 5 Uhr eine Deputation jum König zu fenden und von diefem die unbedingte Annahme der Reichsverfassung nicht zu erbitten, sondern zu fordern. war aber nicht genug für die entschieden Freifinnigen. Die Desputation, fagte man, nute Nichts, wenn bem Ronige, im Falle er verweigere, nicht gefagt wurde: "Sie find fein beutscher Mann! beswegen muffen wir uns Ihrer verfichern und Sie für Alles, wenn fremde Truppen hierher tommen, verantwortlich machen." Die Versammlung ging mit bem Rufe auseinander: "Es lebe die Nationalversammlung, es lebe die beutsche Reichsverfaffung, es lebe bas sächsische Bolf!"

Im Communalgarbenausschuß wurde beschlossen, die Abresse ber Bürgerwehr (Communalgarde) am folgenden Bormittag dem König zu überreichen und zugleich Donnerstag Rachmittags um 1 Uhr die Bürgerwehr durch Appell zu versammeln, um die Antswort des Königs zu vernehmen, und (dieselbe möge aussallen wie sie wolle) der Reichsverfassung am Freitag in Parade durch

ein feierliches Soch zu hulbigen.

Während alles Dies in Dresden geschah, waren die Bersichwörer und die von ihnen Bethörten überall namentlich ba, wo ihre Genossen in Gemeindeämtern standen, schon vor der Bekanntmachung der Auflösung des Landtags geschäftig gemesen. So hatte schon am 29. April mit Juzug von Turnern eine große Bolksversammlung bei Meißen stattgefunden. Deshalb trafen von vielen Orten des Landes Deputationen an den König für Anerkennung der Reichsversassung ein.

Aber auch die Regierung schien Kenntnis von dem Plane eines Aufruhrs zu haben, benn schon am Sonntag den 29. April durften die Soldaten die Stadt nicht mehr verlaffen und trat Cafernenbeschränfung ein, und am Dienstag hatte man Alles zu einem Straßensampse vorbereitet. In den Casernen mußten fich

Die Solbaten von 6 Uhr Abends in Bereitschaft halten, Die Ranonen standen jum Abfahren bereit, und hohere Offiziere und Ab-

jutanten maren in's Schloß beschieben.

Man hörte in jenen Tagen häufig die Rlage; ber König moge um Unglud zu verhuten, nachgeben, ja, man hörte fogar bie Berlaumdung, ber Konig habe badurch, bag er die Reichsverfaffung nicht anertenne, fein Wort gebrochen. Der befte Beweis, daß die Anerkennung der Reichsverfassung nur eine Schlinge der Aufrührer war, um damit wo möglich das Heer zu fangen, liefert gegenwärtig Baben. Der Großherzog hat Die Reicheverfaffung anerfannt, Die Rammern haben barauf geschworen, bas babijche Scer ift barauf vereibet, und - ber Großherzog ist jest auf der Klucht und Struve und Genossen an der Spise ber Republif Baben. Batte unfer Konig nachgegeben, fo lebten wir mahrscheinlich jest noch in ben Schreden einer siegreichen Emporung. Unser Ronig hat stets, auch bei unserer Berfaffung von 1831, ben Grundfat bes Bertrages, ber Bereinbarung zwischen Fürst und Bolt festgehalten, - auch im vorigen Jahre wieder in Bezug auf Die frankfurter nationalversammlung. In der Berordnung vom 18. April 1848, die Wahl ber Reichsabgeordneten betreffenb, ift bas deutsche Berfaffungswert ausbrudlich als ein "mifchen ben Regierungen und bem Bolfe ju Stande ju bringen bes" bezeichnet. Braun, Pfordten, Georgi, Oberlander haben Diefen Grundfas anerkannt, der außerordentliche Landtag hat ihm beigepflichtet, bie zulet aufgelöften Rammern haben fich mit Entschiedenheit gegen bie Reicheverfaffung, gegen bie Souveranitat ber Rationalversammlung und bagegen erklärt, baß bie Nationalverfammlung, wie v. Erüsschler fagte, und eine Reicheverfassung octropire, und nunmehr, da unser König an bem ausgesprochenen Grundsat festhält, festhält an bem Worte, was er gegeben, ba Konig und Seer und Bolf feststehen gegen biejenigen, welche mit Silfe jener Reichsverfaffung bie beschworene Landesverfaffung umfturgen wollen; nunmehr fpricht man vom Bortbruch bes Konigs beshalb, weil die Rammern wie bie Wetterfahnen fich feit bem April plöglich nach einem anbern Winde gedreht und fur ben Erbfaifer, bas Statenhaus und alle übrigen Ginrichtungen (mit Ausnahme bes weggefallenen Reichsrathes) fich ausgesprochen und fich gebarbet haben, als ob das Beil Deutschlands von der Unnahme diefer felben Berfaffung abhange, welche diefelben Kammern ein par Wochen vorher mit entschiedenem Wiberwillen als unheilvoll von der Sand wiesen! Und was sollen wir vollends von einem Taschirner, Bottcher, Rodel fagen, welche am 3. Mai angeblich für bie Unnahme ber beutschen Reicheverfaffung von Seiten bes Königs die Fahne bes Aufruhrs erheben, mahrend ihre Namen noch unter einem Bericht an Die Babler (geg. Dreeben ben 21. April 1849, Dresoner Zeitung Rr. 100) ftehen, worin es

heißt: "Die außerste Linke erklärte sich (am 14. April in bet 2. K.) gegen die Annahme (ber Reichsverfassung). Sie ging dabei von der Ansicht aus, daß eine Berfassung, welche zwar einige leidliche Bestimmungen enthalte, aber doch in der Hauptsache ganz undemocratisch sei, dem Gesammtvaterlande unmögslich frommen könne. Oder sollte die democratische Kammerpartei sich setzt für den Erbkaiser erklären und damit das desschämende Geständniß ablegen, sie habe srüher blos Worte gemacht, nicht eine feste Meinung vertheidigt?" Diese Erklärung wurde freilich vor der Hauptversammlung der Abgeordeneten der Baterlandsvereine im Reußischen Garten, die am 22. April statt fand, abgegeben!

Aber auch aus Gründen der höheren Politif, die nicht blos heute und morgen, nicht blos heuer und fünftiges Jahr, sondern bas europäische Statenspstem und ganze Menschenalter in's Auge zu fassen hat, mußte sich unser König in die ser Frage an Preußen anschließen. Es handelt sich um Sein oder Richtsein Sachsens als selbständigen Einselstates innerhalb des deutschen

Bunbeoftates.

#### VI.

Als wenn eine Geisterstimme bie Aufrührer von ihrem Beginnen hatte abmahnen wollen, war Donnerstags fruh angefundigt:

Königliches Hoftheater. Donnerstags den 3. Mai 1849.

Rehmt ein Erempel daran! Luftspiel in Alexandrinern in einem Act von Carl Töpfer.

Die Regierung hatte folgende Borte jur Berftandigung ver-

## Bekanntmachung.

Bon verschiedenen Seiten sind sowohl an S. M. ben König, als an bas Gesammtministerium Abressen eingegangen, in welchen die sosortige Anerkennung ber von der beutschen Rationalpersammlung verstündeten Reichsversaffung beantragt wird. In gleichem Sinne hatte sich eine von den Kammern nach deren Auflösung eingereichte Landtagssschrift ausgesprochen. In Erwiderung dieser Kundgebungen sieht sich das Ministerium zu nachstehender Erklärung veranlaßt.

Rachbem gemäß ber Berordnung vom 10. April v. 3. die Bahlen von Rationalvertretern für das zwischen ben Regierungen
und dem Bolke zustandezubringende deutsche Berfassungswerk erfolgt.
waren, blieb der Regierung das Recht der freien Zustimmung zu den
Beschlüffen der zu solchem Endzweck zusammengetretenen Rationalversammlung selbstverstanden vorbehalten. Die Regierung hat seitdem is

bergeit ihre Bestrebungen babin gerichtet, bag eine Bereinbarung gwifchen ben Regierungen Deutschlands und ber Nationalversammlung et möglicht werde, fie hat aber auch, und zwar in Uebereinstimmung mit ben fachfifchen Rammern, bei mehrfacher Gelegenheit jenes Recht bet Bustimmung gewahrt. Indem nun die Regierung fich berufen fah gu ermagen, in wie weit fie von biefem Rechte gegenüber ber von ber Ras tionalversammlung beschloffenen Berfaffung Gebrauch zu machen habe, tonnte fie fich junachft erheblicher Zweifel barüber nicht enthalten, ob Diefe Berfaffung in allen ihren Theilen geeignet fei, die Ginheit Deutschlands auf bauerhafter Grundlage aufzurichten und fur bas mahre Beil bes weitern und engern Baterlandes beruhigende Burgichaften zu ge-Gleichwohl wurde fie, in Berudfichtigung ber im eigenen mähren. Lande erfolgten vielfachen Rundgebungen zu Gunften einer rafchen Unertennung der Berfaffung, fich allerdings die Frage haben ftellen muffen, ob fie nicht biefe ihre ernften Bebenten ber Erreichung bes Ginen großen Bieles, nämlich ber thatfachlichen Berftellung ber beutschen Ginheit unterzuordnen habe, hätte es fich wirklich darum gehandelt, daß Die Lösung Diefer Aufgabe nicht burch bas Burudhalten ihrer Entfoliegung verzögert werbe. Allein es war und ift diefe Bedingung nicht Für die einheitliche Gestaltung Deutschlands haben G. DR. ber Rönig wiederholt die nothigen Opfer zu bringen Sich bereit erklart. So lange aber pon Seiten der größten deutschen Staaten die entschie bene Weigerung besteht, die in Frankfurt verkundete Berfaffung angunehmen, fo lange inebefonbere ber ausgebehntefte beutiche Stat, fo lange Breugen, ohne welches ein beutsches Reich nicht gedacht werben fann, mit feinem Gintritt in ben Bundesftat auf Grund Diefer Berfaffung gurudfteht, tann bei ruhiger Erwägung ber Berhaltniffe taum ernftlich erwartet werben, baf bie fachfische Regierung ichon jest unbebingt auf ihre bisherige Selbstftanbigfeit verzichte. Die Regierung Breugens hat die Nationalversammlung zu einer Bereinbarung über einige ihr nothwendig icheinende Abanderungen ber Berfaffung aufgeforbert und die Hoffnung ausgesprochen, zu einem Einverständniß mit ihr Die fachsische Regierung wird aber ihrerseits ben Beweis zu gelangen. zu liefern wiffen, daß fie bie thatfachliche Berftellung ber beutschen Einheit nicht aufzuhalten bestrebt ift und fobald nur das Anerkenntniß ber Reichsverfassung von Seiten Preugens erfolgt ift, in gleicher Beife bagu verfdreiten.

Dresben, ben 3. Mai 1849.

Befammtminifterium.

Dr. Bidinefy. v. Beuft. Rabenhorft.

Bergebens! Schon in ben erften Bormittagsstunden verbreitete sich die Rachricht, um ein Uhr werde für die Bürgerwehr Appell geschlagen und dann werde losgeschlagen, wenn der König nicht nachgabe. Die gewöhnlichen Marktbuden wurden auf dem Altmarkte nicht aufgestellt und es wurde auf dem Reumarkte verfauft. Riemand wußte, warum? wer es angeordnet hatte? Alles war in sieberhafter Aufregung und angstlicher Spannung.

Die Berichwörer hatten mit Erfolg bie leichtgläubige Menge bes Fragte man einen Arbeitsmann, einen fleinen Burger, was benn eigentlich fei? so erhielt man jur Antwort: Der Ronig habe nun auch sein Wort gebrochen, - er habe versprochen Die Reichsverfaffung anzunehmen, und nun weigere er fich; Die preußischen Truppen ftanben schon in Großenhain ober in Gorlis, um auf bas Bolf zu schießen, - Andere wollten fie schon in ber Reuftadt gesehen haben. Von ber andern Seite follten Bavern anruden. Es ftanbe in ber Bibel, bag Deutschland eine Republit werden muffe; das habe schon 1815 geschehen sollen, aber die Kürsten hätten es 1819 noch einmal unterbrücken fonnen und ben Sand binrichten laffen. Run aber fei ber Beitpunct ba, und eher werbe nicht Ruhe, als bis Republif fei. Solche und ähnliche Reben, beren Quelle leicht zu erfennen ift, waren unter Die Menge ausgestreut worben. Alles rannte hin und her ober ftand in Gruppen auf ben Strafen zusammen und ftedte bie Röpfe zusammen. Man sah hie und ba eilig Communalgardiften vorübergehen, Waffen aller Art da und bort tragen und auf ben größeren Strafen jogen ichon Bormittage Banben von Gefinbel, mit Gefchrei und gellendem Pfeifen herum, mas an den Tagen porher auch, aber nur Abende, ftattgefunden. Die Kaufladen maren bereits großentheils geschloffen, die Truppen von ben Bachtposten ab und zusammengezogen.

Um halb 10 Uhr überreichte eine Deputation von brei Stadtrathen und brei Stadtverordneten bem Könige ihre Abreffe folgenden Inhaltes:

#### Majestät!

Die ehrerbietigst Unterzeichneten fühlen sich als die gesetzlich berufenen Bertreter hiesiger Gemeinde gedrungen, in einer Zeit, wo das gemeinsame Baterland in Gefahr ift, ehrfurchtsvoll dem Throne Ew. Majestät sich zu nahen. Ew. Majestät Regierung hat von Beginn der Erhebung des deutschen Bolfes an die bundigsten Bersicherungen auszesprochen, daß es ihr Ernst sei um die Berwirklichung der deutschen Freiheit und Einheit und daß Ew. Majestät bereit sei, die Opfer zu bringen, welcher dieser hohe Zweck erheischt.

Die freudige Anerkennung des Reichsverwesers, mit welcher Sachsen allen andern deutschen Staten vorangegangen ist, und die bereitwillige Aussührung aller Beschlüsse der Centralgewalt und der Rationalversammlung sind hinreichende Beweise dafür. Auch von den dersmaligen Rathen der Krone sind bereits die Grundrechte, als ein Theil der deutschen Berfassung, in unserem Baterlande als Geseh in der Raase verkündet worden, wie sie von der Nationalversammlung berathen und beschlossen worden sind. Jest aber, wo es gilt, den Schluskein der bisherigen Thätigkeit dieser Bersammlung als einen festen Grundstein für den Ban von Deutschlands Einheit, Freiheit, Wohlschrit niederzulegen, jest, nachdem auch die bisherigen Bollsvertreter fast einstimmig sich für die Anerkennung der Reichsverfassung ausgesprochen

haben, muffen wir mit Schmerz bemerken, daß Sachsen in seiner leidigen Sonderstellung hinter den 29 deutschen Regierungen zuruckbleibt, welche bereits die Reichsverfassung unumwunden anerkannt haben; wir beklagen es tief, daß die Krone auch dermalen noch von Männern berathen wird, welche weder die Unabhängigkeit der sächsischen Nation ges genüber den andern deutschen Regierungen zu wahren, noch insbesondere in den deutschen Angelegenheiten im Sinne der großen Mehrzahl des sächsischen Bolls zu handeln verstehen. Indem wir ehrfurchtsvoll Unterzeichnete die Rechtsgültigkeit der deutschen Versassung, wie sie aus der zweiten Lesung der Frankfurter Nationalversammlung hervorgegangen ist, auch für Sachsen anerkennen und jeden Widerstand gegen dieselbe als ein Aussehnen gegen den, durch seine freigewählten Vertreter ausgesprochenen Willen des deutschen Volkes betrachten, bringen wir den dringenden Antrag an Ew. Majestät:

Sochstdieselben wollen dahin Anordnung treffen laffen, baf biefe beutiche Reichsverfaffung in ben fachfichen Landen unverweilt und unverandert als Gefet verkundet werbe.

Der allenthalben rege und begeisterte Sinn für das Bohl bes gemeinsamen Batersandes wird badurch befriedigt, die Cinheit und Freisheit Deutschlands wird badurch um einen bedeutenden Schritt ihrem Biele naher gebracht und Ruhe und Glud eines jeden einzelnen Staatsburgers mittelbar durch die Sicherheit fest begrundeten Rechtezustandes gefördert werden.

Unfer Gewissen gebietet uns, Ew. Majestat auf bie traurigen Folgen und bie bringende Gefahr aufmerkfam zu machen, in welche eine-langere Berweigerung ber gerechten Forderungen bes Bolkes, bas ganze Baterland und auch insbesondere unsere Stadt fturzen wurde.

Hoffen wir, daß bas Band bes Bertrauens, welches bisher Sachfens Fürsten und Bolf umschlang, nicht auf alle Zetten zerriffen werbe. Ehrfurchtsvoll verharren wir

Dreeben, ben 2. Mai 1849.

Der Rath zu Dresben. Das Stadtverordneten Collegium.

Das Dresbener Journal erzählt, S. R. Majestät habe anfänglich mit bewegter Stimme erwidert: Er sei immer und mehr als jeder andere deutsche Fürst zu Opfern bereit gewesen und noch bereit, werde aber nie den Boden des Rechtes verlassen und könne auch die Reichsverfassung nicht als Geset anerkennen, so lange nicht die größeren Staten Preußen und Bayern sie ansgenommen. Auf verschiedene Einwendungen der Abgeordneten bemerkte der König: Die Nationalversammlung sei von keiner beutschen Regierung als eine souveräne anerkannt worden, man habe von Ansang bis jest auch in Sachsen den Grundsat der Bereinbarung zwischen Nationalversammlung und Regierungen ausgestellt und bis jest sestgehalten; die deutsche Berkassung, wie sie vorliege, werde ein zerstückeltes, uneiniges Deutschland hersvorrusen, kein großes, mächtiges; bis jest sei noch kein Inviespalt

zwischen Bolf und Regierung in Preußen; daß von Radowig die preußische Politik leite, thue Nichts zur Sache. Aehnlicher Bescheib war den vorher zugelassenen Deputationen von Zwistau gegeben worden und wurde andern Deputationen (von Freiberg, Leipzig), auch der Deputation der Dresdener Bürgerwehr zu Theil, welche ebenfalls halb 10 Uhr solgende Abresse dem Könige überreichte:

#### Ronigliche Majeftat!

Bei der hohen Wichtigkeit, welche die in diesem Augenblicke in allen Theilen des deutschen Baterlandes verhandelte Frage über die endliche lang ersehnte Gestaltung eines mächtigen und freien deutschen Bundesstaates auch für Sachsen gewonnen hat, bei den lauten Besorgnissen, welche über einen gesahrdrohenden Widerstreit der Ansichten über diese Frage hervorgetreten sind, halt es die Oresdner Bürgerwehr für eine heilige Pflicht, Ew. Königl. Majestat gegenüber hierdurch ehrerdietigkt aber offen zu erklaren, daß die Bürgerwehr die Ueberzeugung von der dringenden Rothwendigkeit der sofortigen Anerkennung der Beschlisser Franksurter Nationalversammlung wegen der deutschen Reichsversassung them Ordnung jederzeit eingedenk, doch gegen ihre Mitwirkung zu Maßregeln, welche die Gultigkeit der deutschen Reichsversassung in Frage stellen sollten, sich feierlichst verwahrt.

Dresben, ben 2. Mai 1849.

Der König gab auch biefer Deputation die gleiche Antwort, verwies aber zugleich auf die von der Communalgarde übernommene Pflicht, die allgemeine Sicherheit, die gesehliche Ordnung, die öffentliche Rube aufrecht zu halten. \*)

Als biefe Aniwort dem Ausschuß der Dresdener Communalgarbe, in welchem befanntlich der Commandant der Dresdener Communalgarde (Lenz) den Borsit führte, bekannt wurde, verhandelte man lebhaft, was nun geschehen sollte. Mit Mehrheit von einer Stimme wurde beschlossen, durch Appell um 1 Uhr die Bürgerwehr auf den Sammelpläten zu versammeln, um die Antwort des Königs zu vernehmen und sodann die bereits am Tage vorher beschlossen Parade abzuhalten, um der Reichsversfassung ein Hoch auszubringen.

Diefer Befchluß wurde burch Unschlag sofort bekannt gemacht. Allein Commandant Lenz, der mit feiner Meinung im Aussschuß in der Minderheit gehlieben war, richtete Meldung von bem Borfallenden an den Generalcommandanten, unter beffen

<sup>\*)</sup> Durch das Communalgardengefet vom 22. November 1848 ift ausdrücklich die fortdauernde Geltung des Mandates vom 29. Rovember 1831 und des Disciplinarregulativs vom 5. Februar 1831 ausgesprochen. In ersterem heißt es in dem dazu gehörigen Regulativ §. 2.: Der Zweck derfelben (Communalgarde) ift durch eine ehrene

Dberbefehl fammtliche Communalgarben im Königreiche fteben, von Danbelsloh, und gab jugleich feine Entlaffung ein. \*).

Durch Schläge vom Kreugthurme und Trommelschlag rief wirklich der Appell die Bataillone der Bürgerwehr zusammen. Die großen Straßen, namentlich die Schloßgasse und Wilsbruffer Gasse, der Altmarkt, der Postplaß, der Schloßplaß, der Neu-markt in der Nähe der Klepperställe und des Zeughauses füllten sich immer mehr mit Menschen, die mit banger Erwartung, hoffend und fürchtend, mit verstörten Mienen wilder Leidenschaft oder ängstlicher Besorgniß, oder mit Bliden der Entschlossenheit und der Kampfeslust bei dem nahenden Augenblid der Entscheisdung sich durcheinander drängten, und namentlich an den verschiedenen Thoren des königlichen Schlosses sich anhäuften, wähzend die Bürgerwehr auf ihre Sammelpläße eilte.

Roch war ber laute Tumult nur an einselnen von einander entfernten Orten. Die Stadt glich einem Bienenstock, ber anfängt zu schwärmen. Einzelne Bolfsredner hatten sich auf Edfteine und offene Treppen gestellt und beredeten die herumstehenden Haufen, indem sie Schmähungen gegen die Berschwörung der Kürsten und den Wortbruch des Königs schreiend unter die Menge warfen. Namentlich zeichnete sich ein junger hagerer Mensch aus, als Bergstudent gesleibet mit langen rothen Haaren und einem Hut nach des Mörders Strehle Art, der zu den Schmähungen die Aufsorderung sügte, das Proletariat zu bewassen und das Zeughaus zu stürmen. Es wurde das Gerücht

ausgesprengt, ber Ronig wolle flieben.

Um 12 Uhr war folgendes Placat angeschlagen worden:

"Mitburger! Der König hat mehren Deputationen eine ablehnende Untwort ertheilt und fich namentlich auf Breußen und Baiern berufen. Rach ber neuesten preußischen Rote steht uns bie Besehung bes Landes mit preußischen Truppen bevor. Die Stadtver-

volle Bereinigung von Einwohnern aller Stände die öffentliche Ruhe und gesetliche Ordnung zu erhalten, sowie das öffentliche und Privateigenthum zu sichern. Ferner in der Dienstvorschrift zum Regulativ §. 1: Der Zweck der Communalgarde, die Erhaltung der geset mäßigen Ordnung und Sicherheit im Baterlande, muß jedes Mitglied dieses Bereins vorzugsweise verpstichten, den Borschriften der Landesgesetze und der allgemeinen Sittlichkeit stets genaue Folge zu leisten.

<sup>\*)</sup> Den Befehl über sammtliche Communalgarden im Königreiche Sachsen führt ber von Se. Majestät dem Könige ernannte Obercommandant. Seinen Befehlen haben alle Communalgardenausschusse und Commandanten Gehorsam zu leisten, sowie, erforderlichen Falls, Melbungen, Borträge und Anfragen an ihn zu richten. Dienstvorschrift S. 11.

ordneten gu Dresten werden beshalb heute in außerordentlicher Situng Rachmittage bier Uhr die Niedersetung eines Landes-Bertheidtgung sausschuffes gegen fremde Truppen beantragen.

Dreeben, ben 3. Mai 1849.

Blobe. Mintwig. Seibenfcnur.

Der Aufruhr follte biefemnach gang in biefelbe Bahn geleitet werben, auf welcher er namentlich in Rheinbaiern faft zu gleicher Zeit begonnen und fortgeführt worden ift.

Bei diesen druhenden Anzeichen war das Schloß vollständig von Infanterie besetzt und die Eingänge verschloffen worden; an allen Fenstern blitten Bajonette. Im Zeughause standen 200 Mann vom Regiment Prinz Albert und 60 Mann Artillerie mit Geschütz. Auf dem Neumarkt war eine Abtheilung Cavallerie aufgestellt. Sechs Geschütze wurden in der neustädter Cavallerieraesferne aufgestellt und eine Abtheilung Artillerie ging mit Hurraruf über die Brücke.

Der Obercommandant v. Mandelsloh hatte ble Entlaffung des Commandanten Lenz nicht angenommen und dieser ben Befehl einstweilen bis zu neuer Besehung der Stelle behalten; zugleich war vom Obercommandanten die angeordnete Barade der Communalgarde für ungesehlich erklärt worden. Diefer Besehl des Obercommandanten und die Antwort des Königs wurde den Bataillonen der Bürgerwehr auf ihren einselnen Sammelplähen mitgetheilt und die Bataillone gingen auf Besehl des Commandanten Lenz auseinander mit Ausnahme von zweien, die er, um dem wachsenden Aussauf zu steuern, beisammen behielt. Die Turnerschar allein rücke auf den Schloßplaß, marschirte jeboch, da sie sich allein sah, auch wieder ab.

Es war furz nach brei Uhr. Die Altstadt nahm ein immer bedroblicheres Aussehen an. Man machte an mehreren Orten Anstalt die Strafen ju fperren und die Schlofithore und Rlepperställe zu verrammeln. Ein königlicher Stallbedienter mit vier Reitvferben will in bas Schloß einreiten, bie Menge fchreit, ber Ronig wolle fliehn, und hindert den Gingang. Die Luft gu Bewalthatigfeiten ichien fich in bem Dage gu fteigern, als bas Gerücht immer mehr Glauben fand, daß preußische Truppen einruden follten. Dehrere ruhige Burger, welche die Befahr nicht fannten, glaubten, die Ruhe werde jurudfehren, wenn bas Militar fich jurudzoge. Obercommandant v. Manbeleloh begab fich mit mehreren Burgern jum Konig, wie man fagte, um gu ertlaren, daß bie Communalgarbe für Aufrechthaltung ber Rube forgen werbe. Inmittels wurden bereits Barrifaben gebaut, und als ber Commandant bie Burgerwehr aufforberte, Dies ju binbern und die Menge auseinanderzutreiben, und die Bürgerwehr ben Behorfam verweigerte, legte er nochmals fein Commando nieber. Ebenfo bantte ber Commanbant bes erften Bataillons v. Brandenstein ab.

In einem Bulletin ber Dresbner Zeitung Rr. 108. steht unter ber Aufschrift: Dresben, 3. Mai, 2 Uhr Rachmittags, folgende bemerkenswerthe Stelle:

"Man fürchtet eine Abreise bes Ronigs und die Eingange des Schloffes werden baber forgfältig bewacht. Lom Lande und ans ber

Proving hofft und erwartet man bewaffneten Bugug."

Rury nach vier Uhr häufte sich die Menge auf dem Reumarkt. Ein großer Haufe, anscheinend Handwerssburschen, an der Spise vier verwogene Gesellen mit weißen Strehlehuten und rothen Hahnsedern, schrieen nach Waffen und versuchten eine Waffenniederlage zu erbrechen. Jugleich wurde ein Angriff auss Zeughaus gemacht, wobei die Infanterie zum ersten Male feuerte und einige Bersonen theils tödtete theils verwundete.

Dies war bas Zeichen jum offenen Aufruhr. Man fehlug

Generalmarich auf bem Rreuzthurme an.

Die Rirchthuren murben erbrochen und Sturm geläutet, von Neuem die Communalgarde durch Trommelschlag zusammenberw Drofchten, Rutichen, Wagen und Rarren raffelten eilig bavon, um nicht zu Barrifaben verwandt zu werben. Alles eilte auf ben Rampfplat ober ju den Seinigen, um fie ju ichuten. Bohin man fah, wurde Pflafter aufgeriffen, die Trottoits von Granit ausgehoben und die Bohlen, womit die unter ben Stra-Ben laufenden Abzugsschleußen gedeckt find, weggenommen, um bie Bewegungen ber Reiterei zu hindern. Auf dem Altan des altstädter Rathhauses wurde die schwarz = roth = goldne Fahne aufgepfianzt, an die Stelle bes abgetretenen Commandanten Leng fodann vorerft ber ältefte Bataillonscommandant Abvocat Seing jum Commandanten ernannt. Steinwürfe gertrummerten einige Fenster ber königlichen Wohnzimmer. Das litterarische Meuseum wird von einer Abtheilung Turnerschar besett. Gine andere Abtheilung ber Turnerschar rudt gegen bas Beughaus vor und befent bas bem Zeughause gegenüber befindliche klinische Institut, von wo aus ein Theil des Hofes vor dem Zeughaus beherrscht wird. Dan ftogt mit einem Bagen gegen bas eine Thor bes Beughauses, um es zu erbrechen. Das 5. Bataillon ber Communal= garbe rudte inzwischen ohne Schiegbedarf zu haben in ber Abficht heran, die tobende Menge von dem Zeughause zu vertreiben, aber gleich ber erfte Zug wird aus Migverständniß von ben Solbaten mit Flintenschuffen empfangen, und bas gange Batails ton zieht fich eilig ohne Berluft zurud. Inzwischen begann bas berannte Zeughausthor zu weichen, in dem Augenblicke aber frachte ein Kartatschenschuß von Innen und streckte mehrere Tobte und Schwerverwundete zu Boben. Gin alter Mann, ber fofort getöbtet mar, murbe auf einem zweiraberigen Karren in ben Straffen umhergefahren, Manner rannten baneben ber, zeigten bie Burbe und fcrieen Rache, ließen gulett ben Rarren vor bem Georgenthore unter ben Fenftern bes Ronigs fteben. Aber auch vie Truppen batten empfinbliche Berlufte bei biefem abgeschlagenen

Angriffe burch die Schuffe aus den anliegenden Haufern erlitten; es fielen der Lieutnant Arug von Nibda und mehrere von der Mannschaft. Unterdeß wurde der Kampf am Zeughause, aber auch nur da, fortgesett. Das ununterbrochene Knattern der Gewehrsalven, das Krachen der Kartätschenschiefe, das Geheul der Sturmgloden, das Wirbeln der Trommeln, das Poltern beim Aufrichten der Barrifaden, das Geschrei der Männer, das Jammern der Frauen machten einen Eindruck, der Schrecken und Verwirrung in allen Kreisen verbreitete.

Bahrend ber Zeit hatten fich Stadtrath und Stadtverordnete zu einer außerorbentlichen Sigung versammelt, worin ber
vorgeschlagene Landesvertheibigungsausschuß abgelehnt, bagegen, was in ber Besugnißlag, einen Sicherheitsausschuß
zu mahlen und eine nochmalige Deputation an ben König zu

fenden, beschloffen wurde.

Die Deputation, burch Bertrauensmanner ber Communalgarbe verstärft, begab sich in's Schloß. Die Truppen hatten Weifung, nicht anzugreifen, sondern lediglich die Waffen zu brauchen, wenn sie angegriffen wurden. Die Aufrührer, einsehend, daß sie zu schwach seien, da die Bataillone der Communalgarde am Kampfe nicht, sondern nur einzelne Gardisten theilnahmen und die zugelausenen Leute weder mit Waffen noch Schießbedarf versehen waren, hatten die Angriffe auf Beughaus eingestellt und so war von selbst gegen 7 Uhr eine Waffenruhe

eingetreten. Alles harrte ber Untwort vom Ronig.

Die provisorische Regierung, welche erft am folgenden Tage festlich ausgerufen wurde, war nunmehr schon in Thätigkeit auf bem Altitabter Rathhause. Tyschirner, ale ber Bermegenfte, wurde vorausgestellt und ichien vor ber hand die Seele bes Aufruhre. Wie fein großer Meifter Robert Blum trat er heraus auf ben Balcon des Altstädter Rathhauses, aber ber "gefetliche Boben", mit bem fein Meifter 1845 vom Balcon bes Leipziger Rathhauses herab einen so großen Applaus bavongetragen, mar in ben Kammern von ben Wurmern gerfreffen worden und Tafchirner befaßte fich nicht mit folchen "Gonberlichkeiten". Er feuert die Menge an, Barrifaden ju "Seilig ift bas Eigenthum!" wird mit Rreibe an die Laden geschrieben und in bemfelben Augenblide Baffenund Gifenhandlungen erbrochen und vollftandig ausgeräumt; -"heilig ift bas Eigenthum!" und bie große Mobewaarenhandlung bes Commanbanten Leng wird erbrochen, Alles fortgetragen, vernichtet, zerftort, die foftbarften Begenstande bes Sausrathes aur Berrammlung ber Strafen verwendet, - ,, heilig ift bas Gigenthum!" und in die Wohnungen wird eingebrungen, die Banbe burchgeschlagen, die Bewohner verjagt, Alles zerftort. liche Barritaden, stodhoch und fest, zum Theil von ehrenwerthen Fremben angelegt! Eins nimmt Bunder, bag man schon iest nirgends mehr von der deutschen Reichsverfaffung reden

hort. Bon der Republik wird gesprochen. Oben auf den Barrikaden weht die schwarz-roth-goldne Fahne, noch öfter die rothe Fahne, und daneben hängt das Bild des Bolksheiligen Robert Blum. Die größten Barrikaden standen am Ausgange der Wilsdruffer Gasse auf dem Postplat dei Engels Wirthschaft und auf der Schlosgasse an der Rosmarin- und Brüdergasse, aber es waren nicht die stärkten. Einige waren mit der größten Kriegskunst erfahrener und geschickter Ingenieurs so gedaut, das die nahestehenden Thürme und Gedäude, wenn sie vom Freunde besetzt waren, von allen Seiten deckten und die Stellung uneinnehmbar machten. Auch aus vielen Häusern wehte die republikanische rothe Fahne der Franzosen.

Der neue Commandant Heinz schien an diesem Treiben wenig Wohlgefallen zu sinden und die Commission — so nannte sich am ersten Tage die provisorische Regierung — setzte daher an seine Stelle den Abgeordneten Heinze und bestellte zu seinem Abjutanten den Rechtscandidaten v. 3nchlindfi. Commandant Lenz war nehst seinem Abjutanten gesangen genommen und verhaftet worden, rettete sich jedoch in der Racht mit

bemfelben durch bie Flucht.

Heinze warnoch in ben zwanziger Jahren als fächsischer Lieutenant in griechische Dienste getreten, — Capo d'Istria hatte ihn von ber Revolution, — bie Regentschaft von Capo d'Istria, König Otto von ber Regentschaft ererbt und die Griechen hatten ihn mit ben übrigen Deutschen 1843 bes Dienstes entlassen. Bon seiner friegerischen Tüchtigkeit wußte man in Griechenland nicht viel zu erzählen. Er war in ben Jahren eben so wie im Range vorgeruckt. Er hatte sich ber griechischen Revolution in die Arme geworsen, er gedachte sich ber beutschen in die Arme zu werfen.

Da nach sieben Uhr tritt die sogenannte Commission auf den Balfon des Rathhauses auf dem Altmarkte. Unten steht die Menge in banger Erwartung, ber Antwort vom Schloß gewärtig, wenige Communalgardiften, die Turnerwaffenschar, bie Runftlerwaffenschar, einige Pitenmanner und Sensenmanner, ber große Saufen ohne Waffen. Tifchirner macht ben Mitburgern befannt, bag ber Oberftleutnant Beinge, Mitglieb ber erften Kammer und befannt aus ben griechischen Felbzugen, an bie Stelle bes Commandanten Abv. Being getreten ift. neue Commandant bittet um Behorfam und verfpricht, Gelegenheit zu geben, bas begangene Berbrech en zu fühnen. nige verftehen barunter bas Berbrechen bes Commanbanten Lenz und rufen Bravo, Andere fühlen fich als Aufrührer betroffen und Taschirner gab befriedigenbe Auftlarung fangen an ju murren. und theilte zugleich die Antwort mit, welche die Deputation vom Schloffe jurudbrachte.

Der König, burch bie Ereigniffe tief erschüttert, hatte bie Deputation eine Zeit lang warten laffen, um Faffung zu gewin-

nen, sie empfangen zu können. Sichtlich ergriffen von den Worten des Sprechers der Deputation, zog er sich in ein Seitenzimmer zuruck, allein als er wiederkehrte, konnte er doch nicht an-

bers, als auf feiner früheren Untwort beharren.

Es tritt eine erbitterte Stimmung bei ber Maffe, bei Ginigen Muthlosigkeit ein; Die Burgerwehr verschwindet immer mehr. Wo bleiben die versprochenen Bujuge von außen? wo find Baffen? wo der Schiesbedarf? In Diesem Augenblide fallt ein Schuß beim Balton. Gleich barauf wird der Drechslermeifter Leb berhus, ein Mann, auf beffen Geficht allerbings feine Sinneigung jum Aufruhr ausgeprägt ift, burch ben Arm geschoffen. Die Menge fcreit, es fei ein Schwarzgelber und er habe nach Tafchirnern geschoffen, welcher Richts bavon bemerft hat. beruhigte Tafchirner Die Menge mit bem Bersprechen, baß fier Waffen und Schießbedarf geforgt werben folle. Wer bergleichen befine, muffe felbft tampfen ober fie hergeben; wer fie nicht gutwillig gabe, muffe gezwungen werben. Man werbe Entichabiaung geben. Uebrigens ftehe bie Revolution gut. Die fachie fchen Truppen feien zu schwach, hochstens viertaufend Dann. obwol vom Bebirge bie Cavallerie Nachmittags eingetroffen fet. Allein die Cavallerie fonne in den Straffen Nichts helfen; die Artillerie werde übergeben, fle habe fich fcon geweigert ju fcbis-Ben, und vom Lande würden heute noch befreundete Buguge ermartet. Breußische Truppen wurden nicht tommen, benn erftens feien die Eisenbahnen gerftort und bann brauche ber preußische Ronig feine Truppen felbft. Glaube wirklich außer ben blinben Schwarzgelben Jemand im Ernfte baran, bag Berlin, Breslau, ber Rhein ruhig bleiben wurden, wenn ber König von Preußen allen Fürften, bie fich gegen bie Reicheverfaffung auflehnten, feine Truppen zu Gebote stellen wolle? Die preußische Rote sei gut gemeint, aber fie tomme gu fpat.

Es gelang, ben bereits gefuntenen Ruth wieder aufzufri-

fchen.

Abends verbreitete sich bas Gerücht, ber König sei bereits von Dresben abgereis't. Die Möglichkeit lag vor; benn die Truppen hatten bas Schloß, ben ganzen Schloßplan, die Brude und bie Reustadt inne und beherrschten die auf ben Schloßplan ausmundenden Straßen.

Bei Einbruch ber Racht fah man vom Kreuzthurme Racketen steigen und balb loberten auf ben nahe gelegenen Anhöhen nach Besterwis, Tharanbt und Freiberg zu helle Feuerzeichen em-

por, die eine giemliche Weile brannten.

Um zehn Uhr hörte man wieder einselne Schuffe. Die reitende Artillerie von Radeberg rudte in Neuftadt ein und zwei Stud besetzten die Brude auf ber Neuftabter Seite. Dann wer wieder Alles ruhig.

Die Truppen hatten sich an biesem Tage bem Fahneneibe und ber beschworenen Berfassung allen Berlodungen jum Srop

tren und brav bewährt. Sie hatten das rechte Elbuser mit der Berbindung nach Berlin, Leipzig und Görlitz ganz und ohne Unsfechtung inne; ferner die Elbbrücke, das Zeughaus, den Schloßeplatz und den Kern der Altstadt, das königliche Schloß, von wo aus sie durch das Schloßthor (ober Georgenthor) die Schloßegasse beherrschten, kerner alle die weitläusigen, damit zusummenshängenden Gebäude, das Kriegsministerium, das Schloß des Brinzen Johann, welches die Gegend nach dem Zwinger desherrscht, und endlich die Klepperställe, von wo aus der Neusmarkt beschoffen werden kann. Auch die Vorstadt in der Rähe des Zeughauses, die Ziegelgasse und äußere Rampische Gasse sind ein der Schlößes auf danzen Altstadt; sigsten war das Schloß; es ist der Schlößel zur ganzen Altstadt;

Dagegen hatten die Aufrührer den übrigen Theil der Altsstadt und es waren da die sektesten Punkte der Post plat, der von allen Seiten verdarrifadirt war, und in der Post selbst, dem Thurmhaus, dem danebenstehenden Haus, der Spiegelsadrif, dem Engelschen Haus eben so viel Bastionen hatte, — serner den Altmarkt, das Gewandhaus und die Kreuzstirche; alle Borstädte nach Plauen, Dippoldiswalda, Freiberg und Wilsdruff wasten in der Gewalt der Ausstädichen, inwendig barrifadirt, nach außen zum Juzuz offen; eben so war die Friedrichstadt in ihren Händen. In der Stadt war beim Zeughaus das Cosel'sche Paslais und die klinische Anstais und die klinische Unstalt von ihnen besetzt, von wo der Zeugschof von ihnen beschoffen werden konnte.

Folgender Auszug aus einem Bülletin vom 3. Mai ber Dresbner Zeitung wird ihre Lage am besten zeichnen. Es

heißt da:

"Während ber Racht. Bölliger Mangel an Organisation; bie Proletarier erhalten nun Genfen und Bifen, Bons auf Lebensmittel (von Tafchirnern) werden ausgetheilt für die außerft fdmache Barritadenmannichaft, ba ein großer Theil Burgerwehr nach und nach beimgeht. Da erschallt freudiger Jubelruf auf dem Markte, die Tharander Burgermehr, etwa 200 Mann ftart, rudt auf ben Blat aber die Freude ift turg. Sie wollen fich jugleich ber Stadt und ber Regierung zur Disposition ftellen, und ba dies unmöglich ift, zieht der Bugug wieder ab. Auch von Wilsdruff tommen einzelne Wehrmanner bewaffnet, eben fo aus bem Plauenichen Grunde. bedeutende Verftarfungen burch die landliche Burgerwehr von Potscharpel und Umgegend, von Lockwig, Loschwig fleben in ficherer Aussicht, . einzelne Boten verlangen ben ichriftlichen Befehl von ber ftabtifchen Fortwährend fallen in der Racht einzelne Schuffe vom Beborbe. Militair auf die Barrifaben oder von biefen nach ben in ben Stategebäuben poffirten Goldaten."

Die fta btischen Behörben waren schon Rachmittags aus dem eigentlichen Rathhaus verdrängt und in das dazu gehörige Rebengebäude verwiesen worden, wo sie in kleinen Bemachern Tag und Racht gewissermaßen gefangen gehalten und gezwungen wurden, die Besehle der provisorischen Regierung zu vollziehen. Die Rathszimmer wurden von der provisorischen Regierung und ihren Freunden aus allen Weltgegenden und namentlich von dem Russen Bakunin in Beschlag genommen, der ganz die Rolle eines geheimen Obern spielte.

#### VII.

Früh um brei Uhr (Freitags ben 4. Mai) stiegen wieber Raceten vom Kreuzthurm und sogleich wurde wieber Sturm ge-lautet, weil man einen Angriff von Seiten ber Truppen surchtete. Man wechselte einige Schuffe und setze bie Waffenrube

fort, ale von feiner Seite angegriffen murbe.

Nach vier Uhr begab sich ber König mit ber Königin zu Fus, begleitet von ben Ministern Ischinsty, Rabenhorst und v. Beuft, über die Brude nach Neustadt bis in die Gegend von Cosels Garten, wo ein start mit Militair besetzes Dampsschiff bas königsliche Paar mit den Ministern aufnahm und nach der Festung Königstein brachte. Die übrigen Mitglieder des königlichen Hausses, welche bereits den Tag vorher nach Weesenstein abgereist waren, trasen später ebenfalls auf dem Königstein ein.

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in ber gangen Stadt und war um sechs Uhr schon in ben Borftabten bestannt. Das Bulletin ber Dresbner Zeitung schreibt:

"4. Mai, Morgens 7 Uhr. Der Konig ift fort, wahr-fcheinlich nach ber Festung Königstein; wenigstens fuhr heute febr fruh ein Dampfichiff stromaufwarts, bas ftart mit Militair befest war. "

Die Aufrührer mußten sehr schnell bavon Kenntniß erhalten haben, benn die provisorische Regierung baute auf den Umsstand, daß man auf der säch sische böhmischen Bahn schneller nach Pirna kommen kann, als auf dem Dampfschiffe, den Plan, das königliche Haus in Pirna gefangen zu nehmen, und wie die Berschworenen von Ansang an die Gewohnheit gehabt haben, was sie auszusühren vorhatten, als bereits geschehen in Umlauf zu seben; so hörte man bereits in den ersten Bormitstagsstunden, der König sei in Pirna gefangen genommen worden. Gewiß ist, daß von Berschwornen in Pirna der Bersuch gemacht worden ist, das Dampsschiff mit dem königl. Hause anzuhalten.

An bemfelben Morgen erschien ein von Blobe und Tgfchirner unterzeichnetes Platat, worin die in Dresben gebliebenen Abgeordneten zu einer Berathung über die Lage des Baterlau-

bes auf bem Rathhause aufgeforbert wurden.

Der Reichscommiffar und Weimarsche Statsminifter von Batborf erflatt nach bem Borgefallenen feine Sendung für beenbigt und verläßt die Stadt.

Rachbem bie Aufrührer bie traurige Erfahrung gemacht hate ten, "baß ber größere Theil ber Communalgarbe trot alles Generalmarschichtlagens und Stürmens nicht mehr aus ben haufern zu bringen war", wie bie Dresbner Zeitung sagt, verließ man sich nur noch auf bie Bewaffnung ber ärmeren Boltsklassen, auf fremben Zuzug, auf bas Uebergehen ber Truppen und auf bie öffentliche Einsetzung einer provisorischen Regierung. In bem Bulletin ber Dresbener Zeitung (Nr. 107) heißt es:

"4. Mai. Gegen 10 Uhr Morgens. 3000 Senfen find herbeigeschafft, die Proletarier bewassen, sich damit. Das Bürgerschießhaus ist vom Bolte überfallen worden, die darin besindlichen Boller, Büchsen und Munitionsvorräthe werden vertheilt. Endlich verläßt man den abgeschmadten gesetlichen Boden und erkennt den revolutionären als den allein gesetlichen an. ——Desgleichen zurchten die Führer der Truppen Zuzug aus Leipzig und überhaupt einen Angriss von der Neustädter Seite. — Allem Anscheine nach gehen wir nach den Worten Heinze's: " Eine Regierung bestehe nicht, man werde sie in allen Winkeln such venn man sie nicht sinde, darin sien lassen, aber jedenfalls auf den Barrikaden bleiben ", einer provisorischen Regierung entgegen. "

An die Eden, zu welchen hin die Soldaten fehen konnten, wurben Papierstreifen geklebt, worauf in großen Buchstaben zu lefen ftand: Seib Ihr mit uns gegen frembe Truppen?

In der That begab fich Commandant Seinze in Begleitung zweier Stadtrathe und eines Stadtverorbneten mit einem Trompeter nach bem Schloffe, angeblich um bie Regierung zu suchen, von ba nach ber Neuftabt in die Kreisbirection, und als bie Regierung auch ba nicht zu finden war, verfügte er fich in bie neuftäbter Hauptwache (bas fogenannte Blodhaus), bas Hauptquartier ber Truppen mit ber Erflarung: Da eine Regierung nicht ba fei, fo wolle man mit bem Stadtcommanbanten Generalmajor v. Schulz parlamentiren. Dieser ging nach einigem Bogern barauf ein, und es wurde, um eine Bermittelung anzubahnen, ein Baffenstillstand bis 4 Uhr Rachmittags abgefoloffen, nach welchem ber Schlofplat bis jum Georgenthor und bie Berbinbung mit bem Beughaufe für neutral erflart wurde, fonft aber beide Theile im Befit ihrer Stellung blieben. Bahrend ber Zeit wurden bie Geschütze in bie Reuftabt zurudgefahren und ein Theil ber Mannschaften marschirte in bie Kaserne ab. Der abgetretene Minister v. Ehrenstein fam als Parlamentar auf's Rathhaus ber Altstabt. Biele Burger gaben fich ber Soffnung bin, ber Streit werbe fich noch auf friedlichem Bege ausgleichen.

Bon beiben Seiten wurden jedoch während der Zeit neue Streitfrafte herbeigezogen. Der Zwingerwall war früh schwach mit Communalgarde beseht worden, um die benachbarten Sammlungen zu schühren, — von außen kamen Zuzüge an, die auf dem linsten Elbuser durch den Löbbauer, Freiberger und Plauen'schen

Schlag einzogen. Auf bem hohen Schieferbache bes Hospitals am Freiberger Schlage standen während der ganzen Kampstage zwei die drei Männer, welche schon in der Ferne die Zuzüge nach der Stadt hinein signalisiten, wo sie dann mit tausendschaft gem Lebehoch bewillsommnet wurden. Eine Freischar von 200 Mann langte bereits am Freitag aus Leipzig an. Bie aus der Erde gewachsen sah man eine ziemliche Menge fremder Democraten und Roth-Republisaner aus Berlin und Anhalt, aber auch Poslen, welche den Wassenstillstand zur Bervollsommnung der Barrisaden benutzen halsen, so daß wahre Meisterwerfe dieser Art zu Stande kamen. Aber auch die Truppen erhielten Verstärfung, indem Mittags anderthalb Bataillone Schüßen aus Lespzig ankamen.

Mittags 12 Uhr fand auch die ausgeschriebene Bersammelung der in Dresben anwesenden Abgeordneten ftatt und es wurde der städtische Sicherheitsausschuß zugezogen. Die Drestener Zeitung sagt darüber: "So eben ein Biertel auf 2 Uhr wird die durch den Sicherheitsausschuß und die anwesenden Bolfsvertreter erfolgte Bahl der provisorischen Regierung bekannt, es sind die Abgg. Tochtierer, heubner, Todt."

Allgemeines Glodengeläute machte biese Ernennung ber Stadt befannt. Die Aufrührer jubelten: Nun sei ber König absgeset und die Republik fertig! Zugleich erschienen folgende Kundemachungen:

#### Mitbärger!

Der König und die Minister find entslohen. Das gand ift ofne Regierung, sich selbst überlaffen worden. Die Reichsverfassung ift verleugnet.

Mitburger! Das Baterland ift in Gefahr! Es ift nothwendig geworden, eine provisorische Regierung zu bilden. Der Sicherheitsausschuß zu Dresben und die Abgeordneten des Bolts haben nun unterzeichnete Mitburger zur provisorischen Regierung ernannt.

Die Stadt Dresben ift dem Baterlande mit dem ruhmlichsten Beifpiele vorangegangen und bat geschworen mit der Reichsverfaffung gu leben und zu fterben.

Wir ftellen Sachsen unter ben Schutz ber Regierungen Deutschlands, welche bie Reichsverfaffung anerkannt haben.

Bujug von allen Ortschaften bes Baterlandes ift angeordnet und wird hiermit angeordnet.

Wir fordern den ftrengften Gehorfam für die Befehle ber proviforifden Regierung und bes Obercommandanten Oberftleutnant Geinze!

Wir werben Parlamentare an die Truppen fenden und fie aufforbern, ben Befehlen der provisorischen Regierung gleichfalls Gehorsam zu leisten. Auch sie bindet keine andere Pflicht, als die für die bestehende Regierung, für die Einheit und Freiheit des deutschen Bater-landes!

. Mitburger, Die große Stunde ber Entscheidung ift getommen! Jest oder nie! Freiheit oder Stlaverei! Babit!

Wir fteben gu Euch, ftebt 3hr gu uns!

Dresben, ben 4. Mai 1849.

Die provisorische Regierung. Tafchirner. Seubner. Tobt.

#### Solbaten!

Brüder! Die provisorische Regierung, welche nach der Flucht bes Königs und der Minister in der Stadt Oresden niedergesetzt worden ift, rust Euch zu, das Land gemeinschaftlich mit ihr zu schügen, bem Bolke die Bruderhand zu reichen, und Euch zur Verfügung der Landes und Reichsverfassung zu stellen. Folgt dem Beispiele anderer braver Soldaten, vergest nicht, daß ihr vereldete Staatsburger seid, und daß Ihr für Aufrechthaltung der Rechte und Freiheiten des Bolkes zu wachen habt. Ihr seid erwählt, dem Volke zu zeigen, daß Ihr mit ihm geht, nicht gegen dasselbe seid.

Soldaten! Auf benn, haltet zu uns, die provisorische Regierung bat die Pflicht, in der jegigen Zeit die Gesahr bes Vaterlandes abzu-

wenden, und brancht Eure Rrafte.

Dresben, ben 4. Mai. Die proviforifche Regierung. Afchirner. heubner. Tobt.

Gegen halb 2 Uhr begab sich Heinze, ber Commandant ber Aufrührer, mit biesem Aufruse an die Soldaten in Begleitung eines Tambours und eines Communalgardisten, ber auf dem Bajonette einen weißen Borhang als Parlamentssahne aufgesteckt hatte, in's Hauptquartier der Truppen, beauftragt, wie er sagte, die Truppen zur Anerkennung der provisorischen Regierung aufzusorbern, und ging sodann unverrichteter Dinge wieder in die Altskabt zurud.

Fast um bieselbe Zeit erschien ein Hauptmann von ben im Zeughaus liegenden Truppen mit einem Trompeter auf dem Rathhause, welcher erklätte, daß sie die gestrigen Borfalle bestauerten und eine Bereinigung abschloß, wonach die Communalgarbe zum Schut des öffentlichen Eigenthums die äußeren Theile bes Zeughauses besetzt, die innern Theile dagegen mit sämmtlichen Borräthen in den Händen der Truppen blieben. Taschiren er verkändete vom Balkon des Rathhauses: Die Truppen im Zeughause seien übergegangen und die andern würden bald nachsfolgen. Jugleich erschien folgende Kundmachung:

### Sachsen!

Das brave sächsiche Mibitaix hat bem Gebote ber Pflicht gegen bie heitigen Intereffen des Baursandes- Gemüge geleistet. Das Zeug- haus ift von Militaix und Burgerwehr gemeinschaftlich als Nationaleigenthum besetzt. Dentschland ist bem sächsichen Militair zum Danke
verpflichtet.

Sachsen! fteht auf wie ein Mann! Das Bolt, bas ganze Bolt ift eins! Es gilt nur bem äußern Feinde entgegen zu treten. An Cuch ift es, Deutschland einig, frei zu machen. Das Baterland, bie provisorische Regierung rechnet auf Euch!

Dresben, ben 4. Mai 1849.

## Die provisorische Regierung von Sachsen.

Tafdirner. Beubner, Tobt.

Diese Auffassung war irrig; indeß sandte die provisorische Regierung ben Truppen erwunschte Lebensmittel in's

Beughaus.

Schon um brei Uhr wurde von Seiten ber Aufrührer wieder geschoffen und um vier Uhr nahmen die Truppen wieder ihre vorige Stellung ein. Die Schügen besetzten die Brühlische Terstaffe, stiegen von da in's Zeughaus hinab und verdrängten die Communalgarde wieder daraus. Indes begnügte sich das Milistär mit der Terrasse, dem Zeughause, dem Schlosselate, ohne anzugreisen; ein eigentlicher Kampf fand nicht statt.

Gegen Abend waren bie Minifter Rabenhorft und v. Beuft nach Dresben gurudgefehrt, D. 3 fchinaty aber beim

Ronig geblieben.

Abends gegen 10 Uhr fam bas Leibinfanterieregiment auf ber Eisenbahn an und wurde von einer Deputation ber neuftabter Communalgarbe begrüßt. Auch in ber Racht wurde

nicht gefämpft.

Hatten schon am 3. und 4. viele fremde Familien die Stadt verlassen, so geschah dies nun noch mehr am 5. Sonnabends. Das gegen bewegten sich schon am 5. in aller Frühe die Bataillons der Truppen mit dreimaligem Lebehoch auf den König über die Brude, um ihre Stellungen zum Angriff einzunehmen. Die Aufrührer läuteten deshalb schon um 7Uhr früh Sturm, allein dies hatte sowenig Wirfung auf die Communalgarde, daß folgendes Placat erschien:

## Aufforberung.

Der gerechte Unwille bes Boltes und ber gutwilligen Burgermehr über die Theilnahmlofigkeit und Pflichtvergessenheit des größten Theiles der hiesigen Communalgarde wächt von Stunde zu Stunde. Alle Communalgardiften werden baher auf das Ernstlichste aufgefordert sich so fort auf ihre Sammelplage zu verfügen. Ein jeder Communalgardift, welcher binnen einer Stunde nicht auf dem Sammelplage seines Bataillons erscheint, wird durch die gesetlichen Bwangsmaßregeln mit entschiedner Strenge dazu angehalten werden.

Das Bohl bes Baterlandes, die Ehre ber Stadt fiehen auf bemi Spiele. Mitburger! Erfult Gure Burgerpflichten aus Liebe jum Baterlande freiwillig. Bewahret Gure eigne Ehre, bewahret die Ehre ber

Stadt vor bem Schimpfe, bag Dresbens Burger mit 3wang unter bie Waffen getrieben werben mußten.

Dresben, ben 5. Mai 1849.

Die provisorische Regierung von Sachsen. Tafchirner. Heubner. Tobt.

Das Commando über sämmiliche in und um Dresben versammelten Truppen wurde Bormittags 10 Uhr dem Generals

leutnant von Schirnding übertragen.

Ehe jedoch die Truppen zum Angriff schritten, sollte nach bem Willen des Königs nochmals der Weg der Gute versucht werden. In einer öffentlichen Kundmachung sprachen die Minister Rabenhorst und v. Beust nochmals die Hoffnung aus: daß das sächsische Wolf dem Ruse des Gesetzes, den Pflichten der Treue und den Mahnungen der Besonnenheit solgen werde; und ließen zugleich solgende Proclamation des Königs gegen Mittag vertheilen und verbreiten:

Die meinem Gerzen wahrhaft schmerzlichen Ereignisse bes gestrigen und heutigen Tages, welche zulet in gewaltsame Angrisse auf bas Beughaus und selbst auf mein Schloß ausarteten, während ein großer Theil ber Communalgarbe seiner Pflicht, für Erhaltung und Wieder-herstellung ber Ruhe und Ordnung mitzuwirken, nicht nachkam, nöthigen mich, Oresden einstweilen zu verlassen und mich auf die Festung Königstein zu begeben. —

Wenn ich ben von vielen Sciten an mich gestellten Antragen, bie von ber Nationalversammlung zu Franksurt verkundete beutsche Reichsverkassung sofort anzuerkennen, zu willsahren Bedenken trug, so bin ich babei nur ber innersten Ueberzeugung von ber Nothwendigkeit einer einstweiligen Beanstandung dieser Mahregel gefolgt, und habe babei nur das wahre Wohl des gemeinsamen Baterlandes im Auge gehabt, sowie ich auch durch diesen meinen Entschluß die Grenzen des mir unzweiselhaft zustehenden Rechts auf keine Weise überschritten habe.

Ich hoffe von bem fruher so oft bemahrten Sinne meiner geliebten Sachsen für Recht und Gesehlichkeit, daß es weitern ernsten Einschreitens nicht bedurfen soll, und daß ich deshalb auch in kurzester Zeit in meine theure Residengstadt wieder guruckzukehren im Stande fein werde.

Uebrigens ift Fürforge getroffen worben, bag burch meine Abmefenheit von hier, die Regierungsgeschäfte nicht unterbrochen werben.

Dresben, ben 4. Mai 1849.

Friedrich August. Dr. Ferdinand 3fchinsty.

Da aber biese Mahnung nicht berücksichtigt wurde, so folgte nunmehr von Seiten ber Truppen ber Angriff um zwei Uhr Rachmittags und erst von ba an begann ber eigentliche Kampf.

Die Truppen ließen sich auf einen Straßenkampf um Bacrikaben nicht ein. Alles ist vergänglich, auch die Barrikabe; Cavaignac hat sie der Geschichte überliesert. Der Kriegsplan war vielmehr dieser: von dem Mittelpunkt (dem Schloß und den bazu gehörigen Gebäuben) aus mit dem rechten Flügel den Zwinger, die Ostraallee und von da aus den Postplatz zu nehmen und mit dem linken Flügel von der Terrasse und dem Zeughause aus aus den Reumarkt durch die pirnaische Gasse und Morisstrasse die zum Gewandhause und endlich zu der Kreuzstirche vorzudringen, um auf diese Weise die Aufrührer auf dem Altmarkte und in dem Rathhause einzuschließen. Die Truppen vertheidigten daher nur in der Mitte das Schloß und griffen auf beiden Flügeln an, während die Aufrührer im Gegentheil die ganze Krast ihres Angriss nur gegen das Schloß richteten und gegen die Angrisse auf beiden Flügeln sich auf die Vertheisbigung beschräften. Außerdem versuhr das Militär mit mögslichster Schonung, da die schweren und zerstörenden Geschünge sast gar nicht, sondern meistens Kartätschen und Sechspfünder auges wendet worden sind.

Es ist von beiben Seiten außerorbentlich tapfer gesochten worden und es haben am ersten Tage nur Sachsen einander gegenzübergestanden, benn die Fremden, welche auf Seiten der Aufrührter sechten, waren an Zahl verhältnismäßig zu gering, auch waten es hauptsächlich die Turner, die sich durch Tapserfeit ausgeichneten. Indeß hat der Kampf doch viel mörderischer, namentlich vor der Stadt, geklungen, als er wirklich gewesen ist. Die meisten Opfer sind erst am letzten Tage gefallen. Die Aufrührer hatten die Mauern in den Häusern durchbrochen, um dem Rückzug zu beden und sortwährend vor dem Schuß sichere Verstindung mit dem Rathshause unterhalten zu können. Genso brangen die Soldaten in den Häusern vor. Auch sonst suchten beide Theile gedeckte Stellungen einzunehmen.

Mahrend bes Kampfes bekamen die Aufrührer fehr bebeutenben Juzug von Chemnis und aus dem Plauen'schen Grunde. Eswaren die Arbeiter einer chemniser Maschinenfabrit und ein mehrere Hundert startes Corps Bergleute aus den Kohlenwerten
bes Herrn v. Burgt, welcher gezwungen worden war, fünf Stück Bierpfünder, die er besaß, den Zuzugern mitzugeben. In Ermangelung von Augeln luden diese Leute Stücke von Eisenstangen und schossen damit so gut von dem Thurmhause aus,
daß die Truppen den Zwingerwall, den sie den Communalgarbisten abgenommen hatten, eine Zeit lang wieder raumen mußten, bis das Feuer aus dem Thurmhause zum Schweigen ge-

bracht wurde.

So bauerte ber Kampf unter fortwährendem Sturmgeläute, Kanonendanner und Rottengeprassel bis zur Nacht. Abends erschien eine Deputation von dem Stadtrath und den Stadtverordnesten mit der Bitte das Feuer einzustellen, beim Ministerium, welches der Deputation folgende Bedingungen stellte: 1) Gestellung der Anstister des Aufruhrs und insbesondere der Mitglieder der sogenannten provisorischen Regierung, 2) Ablieferung der Wassen, 3) Wegräumung der Barritaden, 4) Wiederherstellung der Strassen

sen, 5) Schabenersat burch bie Stadt. Das Feuern sollte erst am folgenden Nachmittag 2 Uhr wiederbeginnen, wenn bis dahin eine endgiltige Bereinbarung nicht getroffen ware. Die Regierung erhielt keine Antwort, vielmehr wurden die Truppen, wenige Stunden barauf, wieder angegriffen.

Gegen 7 Uhr Abends fam endlich bas Füselierbataillon: bes preußischen Garberegimentes Alexander in ber Reuftabt an,

mit Jubel aufgenommen und in ber Reuftabt einquartirt.

Sofort erschien folgender Aufruf:

#### Un unfere Mitburger!

Der König von Sachsen hat Prenfisches Militair herbeitommen lassen, um seinen Sigenwillen dem Willen des Bolts gegenüber durchzusehen. Das Sächsische Bolt, welches seine besten Sohne auf die Barritaden gesandt hat, um für die Einheit und Freiheit Deutschlands zu tämpsen und Sachsen insbesondere vor den unwürdigen Fesseln eines verrätherischen Sonderbündnisses zu bewahren, wird diese Kunde mit einem Schrei der Entrüftung aufnehmen. Es ist heute mit seltenem Muthe gefämpst worden. Gegen die von außen herbeigeführten Streitfräste wird der Kampf mit verdoppeltem Muthe sortgesetzt werden. Dant Euch, Ihr helden der Freiheit! Der Tod für die Freiheit ist schon und der Sieg ist Euer im Leben und Sterben.

Kämpst fort wie Ihr gekämpst habt. Du aber, Sächfisches Bolk, stehe wie bisher fest zur Sache die wir führen. Wir wollen die Reichswerfassung und durch die Reichsverfassung die Einheit und Freiheit des beutschen Baterlandes, das heil Sachsens, und für das, was wir wol

len, fampfen wir bis zum Tobe.

Dresben, ben 5. Mai 1849 Mends 8 Uhr. Die provisorische Regierung. Tafchirner. Tobt. Heubner.

Das Feuer schwieg, aber bie Bewohner ber Altstabt wurden burch ben Anblid von Leuten in Unruhe versetzt, die fortwährend ganze Maffen von Bechfadeln trugen, um bas Schloß anzugunben. Man versuchte zuerft auf ben Befehl ber prov. Reg. in ber fleinen Brubergaffe burchzubrechen und Kadeln in bas Ralais bes Prinzen Johann ju werfen, allein ber Sausbesiger wiberfette fich, es ist aber später sein eigenes Hans in Brand gestedt worben. Es wurden ferner Bergleute angestellt, welche Tag und Racht an einem Stollen nach bem Schloffe zu arbeiten mußten, um bas Schloß in die Luft zu fprengen. Diefer Bian ift auch nicht fogleich aufgegeben worben, ba bas Schloß, als Rampfftellung, um jeben Breis genommen werden follte. Allein die Bergleute stießen zulest auf das unübersteigliche Hinderniff, daß die Pionierer im Schlosse die in die Elbe mundende Hauptschleuße gebammt und fo ben Stollen erfauft hatten. Dan hat einen Bericht der Bergleute an die prov. Regierung gefunden, worin die Bergleute melben, ber eingetriebene Stollen fei verfdroten.

Außerdem spriste man das Schloß mit Terpentinol an, um

es von einer andern Seite in Brand gu fteden.

Un demfelben Tage hatten die Aufrührer die Bulvermühle bei ber Weiserig überfallen und barin 20 Centner Bulver und etliche Artilleristen gefunden; sie brachten Beides in's altft.

Rathhaus.

Alles dies hatte ihren Muth außerorbentlich gesteigert und man beschloß am folgenden Tage Sonntags ben 6. Mai ben Hauptschlag auszuführen. Bugleich mar bas Gerücht ausgesprengt worden, daß ber englische und frangofische Befandte gegen die preußische Silfe Ginsprache erhoben hatten, ja daß Frantreich bereits Rrieg gegen Preußen erflart hatte.

Schon um vier Uhr fruh begann ber Angriff auf bie Truppen unter bem Beulen ber Sturmgloden, aber vom Zwingerwalle bonnerten bie Sechspfunder gegen bas Thurmhaus, in welchem bie Scharfichunen ber Emporer fich festgefent hatten. gegen sieben Uhr erhoben sich in ber Rabe bes Schlosses schwarze Dampfwolfen und balb fteigen thurmhohe Feuerfaulen empor. E6 ift das alte Opernhaus. Allein der Himmel machte einen Strich burch bie Rechnung; ftatt bag ber Wind bie Flammen nach bem mit Del bespritten Schloffe trieb, wandte er fich nach ber entgegengesetten Seite; nur ein Theit bes 3wingers brannte mit ab, aber im Theater die unerfesliche Garberobe bes Softheaters, viele Decorationen, zusammen im Werthe von 70 — 80,000 Thir., im Zwinger Sammlungen, unter anderen eine Naturaliensammlung vom Hofrath Reichenbach, die er in feiner eigenen Wohnung nicht für ficher gehalten. Bei biefem Anblid ruhte ber Rampf eine furze Beit, wurde aber balb lebhafter fortgefest. hier fochten schon die Breußen mit. Das Thurmhaus wurde auf ber einen Seite gerlochert und mußte von ben Aufrührern verlaffen werden. Auf dem linken Flügel nahmen bie Truppen ben Neumarkt und Abends vom pirnaischen Thore ber noch die beiben Amthäufer und bas Landhaus, worin noch viele Tage nachher vertrodnete Blutlachen von zwei gefallenen fremben Communalgarbiften zu fehen waren.

Waren bie Emporer auf beiben Flügeln geschlagen worben, so waren sie auch im Centrum mit ihren Angriffen nicht gludlicher gewesen, obwol fie auch noch bas bereits oben ermahnte Saus auf ber fleinen Brubergaffe in ber Rahe bes Schloffes angezündet hatten. Jeboch wurde Nachmittage General Somis Tius burch einen Brellschuß aus einer Burgker Ranone töbtlich verwundet und ftarb baran, Oberfilieutenant v. Rirchbach erhielt babei nur eine leichte Quetschung. Im Laufe bes Tages war folgende Befanntmachung erschienen.

Die Regierung bes Ronigs besteht. Laffet Euch Sachsen! nicht irre leiten durch die, welche nach Art. 81 u. f. des Criminalgesethuches fic eines Dochverrathes foulbig machten.

Rochmals ermahnt Euch die Regierung feiner Majeftat des Königs. Laffet ab von Guerem ungesetzlichen Beginnen! Rehret zurud zu Ewerer Pflicht. Es handelt sich jest um Abwendung des fürchterlichsten Ungludes. Bedenkt Guer und Guerer Kinder Wohl! Bedenkt die Ehre des Baterlandes.

Fest entschlossen ist bes Königs Regierung, sich gegen bas Beginnen ber ihm feindlichen Krafte zu behaupten, und alle Mittel anzuwenden, die Gesetz und Umftande erheischen zur Sicherung bes Thrones, der Personen und des Eigenthumes.

Dresben, ben 6. Mai 1849.

Gefammt - Minifterium.
v. Beuft. Rabenhorft.

Am Sonntage hatte sich die Gestalt des Aufruhrs wesentlich geanbert. Die Communalgarbe hatte sich ganglich zurudgezogen und außer gutgefleibeten Fremben, die mittampften, mar eine große Menge verbachtiges Gefindel herbeigefommen, dem man Alles jutrauen konnte. Bikenmanner zogen herum und follten bie Communalgarbiften aus ben Wohnungen ju ben Barritaben fchleppen. So anständig sich die Turner und ihres Gleichen gegen Gleiche gefinnte immer, und gegen Difliebige mit Ausnahmen benommen haben, so wahr ift es, daß Blunderungen und Erpresfungen vorgetommen find an Orten, wo Niemand als Aufruhrer hinkamen. Eine Menge Zuzuger zogen burch die Mord = und Branbscenen erschreckt wieber ab. Wie mißlich bie Sachen ftanben, ging auch aus ben Bugen von Flüchtenben hervor, bie nicht abriffen. Rachmittags zeigte fich auch schon leichte Reiterei vor bem Löbbauer, Freiberger und Falkenschlage, um ben Zuzug abauschneiben.

Montage ben 7. fruh raunten fich bie Leute ins Ohr, es ftehe fehr schlecht in ber Stadt und mit ber prov. Regierung. Der Commandant Seinze sei in der Racht gefangen worden und Tobt gestohen. Tobt hatte sich als Gesandter nach Frankfurt schiden laffen, um Reichstruppen gur Silfe berbeiguholen und wenn man ben Aufftanbifchen glaubte, fo maren bie Silfetruppen icon an ber Grange. Seinze mar am bellen Morgen auf einer Strafe, bie Abende bie Truppen befest hatten, gegangen. Bon bem Augenblide herrschte ber Ruffe Batunin auf bem Rathhause, bem Taschirner und Heubner noch zu mild ma-Er ftellte ben Barrifabenfommanbanten Erlaubnificheine ren. aus, jedes haus niederzubrennen, wenn man bie Soldaten nicht anders baraus vertreiben fonne. Im Rathhause, wo eine Maffe Bulver lag und Patronen gemacht wurden, ließ er Bech fieben, um Bechfranze und Bechfadeln zu machen und nur ben ernsteften Borftellungen gelang es, bag biefe Fabrit in ein benachbartes Daus verlegt murbe.

Das Feuern begann mit ber größten Lebhaftigkeit schon nach vier Uhr. Es wurde von Breugen und Sachsen gemeinschaftlich

mit der größten Tapferkeit und Hingebung gekampft. An diesem Bormittag 10 Uhr traf ein zweites preuß. Garbebataillon ein. Hotel de Sare und Stadt Rom, das Gewandhaus, die pirnaische Gasse, ein Theil der Moritsstraße auf dem linken Flügel und auf dem rechten die Ostra-Allee, das Thurmhaus, die Spiegelsabrif und die Sophienkirche wurden theils erstütmt, theils befest. Preußen und Sachsen sochten steis zusammen. Auf dem rechten Flügel hatten schon am Morgen gegen das Thurmhaus, die benachsbarte Barrikade und die Spiegelsabrik vier Geschühe gearbeitet, darunter zwei Zwölspfünder, die einzigen welche überhaupt wähsrend des ganzen Kampses gebraucht worden sind.

Es erschien folgende Ansprache:

Bon Gr. Majestat bem Könige in diefem Augenblide an die Spite des Ministerit des Innern berufen, halte ich es für meine heilige Pflicht, allen Behörden und dem gesammten sächsischen Bolte gegensüber die Gründe öffentlich auszusprechen, die mich veranlaßt haben, diesem Ruse mich nicht zu entziehen.

Sachsen! ber Rampf, ber in Diesem Augenblide in ben Strafen ber hauptftabt wuthet, ift ein Kampf ber Monarchie mit ber Republit.

ber Freiheit und Ordnung mit der Anarchie!

Last Guch nicht tauschen, Mitburger, daburch, daß die Emporer unter der Fahne der Reichsversaffung tampfen. Dieselben Männer, die bis vor Kurzem Alles thaten, um das Zustandekommen ber Berfaffung zu verhindern, dieselben Männer, die bis vor Kurzem einem integrirenden Theil dieser Berfaffung, das erwiche Kaiserthum, nicht nur bertämpft, nein! mit allen Wassen des Spottes und des Hohnes herabgezogen, dieselben Männer sollten heute das Panier der blutigsten Emporung für diese Bersassung, für dieses Kaiserthum erheben? Das kann keine Wahrheit sein!

36 weiß wohl, daß die große Mehrheit von Euch begeiftert ift für die 3dee der Einheit unferes großen Baterlaudes, ich weiß wohl, baß Euere Bergen warm ichlagen für dentiche Ehre, Freiheit und Große!

Aber Ihr wollt biefe Guter in Wahrheit, und Ihr wift, baß fie nicht erobert werben im Kampfe ber wildesten Leidenschaft, Ihr wift, baß fie nur von Bestand sein können, wenn sie erlangt werden burch bas freie Einverständniß ber beutschen Fürsten und Bolter.

Se. Majestat der König theist Eure Liebe für unfer großes Bater-land, Gure Singebung für deutsche Ehre, Größe und Freiheit. Wenn ber König in Seinem Gewissen Sich für verpflichtet erachtet hat, der Reichsverfassung, wie sie nun als Ganzes vorliegt, für jest noch Seine Genehmigung zu verweigern, so hat Er einen Switt getann, zu welchem Er nach der bestehenden sächsischen Berfassung und den wieder holt gefaßten Beschlüssen der Boltsvertreiung, die mit der Regierung darüber einig war, daß die Reichsverfassung nur im Wege der freien Bereinbarung ins Leben treten könne, unzweiselhaft berechtigt war. Er konnte, nachdem Preußen die Berfassung, wie sie ans den Bera

en ber Nationalversammlung hervorgegangen war, nicht anerkannt nachdem also feststand, bag biefe Berfaffung in Deutschland nicht ins Leben treten konnte, nicht anders handeln, weil unter biesen Umständen jede Ancekennung Seiten Sachsens ein leeres, der Erhabenheit der Sache unwürdiges Spiel gewesen ware.

Se. Majestat ber Konig und bie Manner, Die heute Seine Regiserung bilben, werden barum nicht aufhören in ihren Bemuhungen für

Die Einheit, Freiheit und Große des beutschen Bolts.

Fürchtet keine Reaction, keine Berlegung ber Berfaffung, keine Beschränkung ber Freiheit, wir geben zu bemfelben Ziele ber festen Begründung einer beutschen Berfaffung. Wir werben sie nur erreichen, wenn wir den Weg des unerschütterlichen unbeugfamen Rechts nicht verlaffen.

Ihr alle, Mitburger, die Ihr in einer beutschen Berfassung etwas anders sehet, als ein Compromiß der Parteien, das jede nur so lange anerkennt, dis sie Kräfte gesammelt hat, es zu brechen, Ihr alle, die Ihr nicht Herrschaft einer Parthei sondern gleiche Freiheit Aller wollt, scharet Cuch muthig um Gueren König, den Ihr seit 18 Jahren aus Seinem Wirfen, Seiner Liebe zu Guch kennt, scharet Euch um die Männer, die Seinen Rath bilden, verlaßt Euch auf sie, sie werden senhalten, unerschütterlich festhalten an dem heiligen Eide, den sie dem Könige, den sie der Berfassung geschworen haben.

Dresden, den 7. Mai 1849.

#### Der Minister des Innern. Richard von Friesen.

Abends bemerkte man, baß ansehnliche Buge von Emporern unter bem Borwande, die Cavalerie einzufangen, sich aus ber Stadt machten.

Im Lanfe bes Tages waren neun Garbereiter bei Bildbruff gefangen genommen und nach Dresben abgeliefert worben, die Anführer ber herumziehenden Banden hatten sieh aber mit den Pferden beritten gemacht. Sendboten, mit schriftlichen Befehlen der provisorischen Regierung versehen, predigten auf bem Lande Sieg und boten, wie sie sagten, den Landsturm auf.

Bugleich wurde bas Gerücht in ber Stadt und außerhalb ausgesprengt: Das ganze Gebirge fei in Aufstand und eile be-

waffnet ber provisorischen Regierung ju Silfe.

Am Dienstag den Sten war burch gegenseitige Ermüdung Waffenruhe eingetreten. Früh um fünf Uhr traf ein Bataillon vom preußischen 24. Infant.=Reg. ein. Die Truppen drangen bis an die Arruzirche und die mittlere Frauengasse vor.

3ugleich waren an diesem Tage um die Stadt herum auf bem Linken Elbuser nach Plauen und Freiberg hin neun Schwabronen Reiterei gelegt worden, um nach dem Falle der Stadt

bie Flüchtigen gefangen zu nehmen.

Früh zwei Uhr bes Iten Mai's erstürmten endlich Preußen und ein Bataillon Prinz Albert ben Postplat, bas Postgebäude, Engels Wirthschaft und die große Barrifade baran. Hier floß noch viel Blut. Bei bieser Rachricht stückteten bie Aufrührer, Tzschirner, Heubner, Bakunin an ber Spite, auf bem einzigen Wege, ber ihnen noch offen stand, über ben Dippolbiswaldaer Plat und die Plauensche Straße nach Freiberg und in's Gebirg in hellen Haufen. Biele wollten lieber sterben als sliehen und sanden ben Tod. Manche sielen auf ber Flucht, Biele wurden gesangen, die Weisten retteten sich in wilder Eile. Man hörte immer noch einselne Schüsse. Drei Häuser auf der Zwingerstraße wurden in fruchtloser Wuth noch am Morgen auf Grund eines Bakuninschen Brandscheines angezündet, um die Truppen daraus zu verstreiben, und die Trümmer rauchten noch mehrere Tage.

Endlich erscheint die Befanntmachung:

Dresden, am 9. Mai 1849. Seit halb zehn Uhr Morgens schweigt bas Feuern. Die ganze Altstadt ist in der Gewalt der Truppen. Die Rebellen fliehen nach allen Seiten.

Ministerium bes Innern. Richard v. Friesen.

Schon am Tage vorher hatte das Gesammtministerium bie Resibenz Dresben und beren Umgebung im Kreise von brei Meisten vom 9. Mai Abends 6 Uhr ab in Kriegsstand erflärt.

Berzeichniß der bei Unterbrückung des Dresdner Aufstandes gebliebenen Königl. Preuß. und Königl. Sächs. Soldaten, so weit solche dis jest bekannt sind.

- a) Preußen. 2 Leutnants v. Kuylenstjerna und v. Liebeherr, 1 Füßelier Schlefiger ber 9. Comp. und 1 Füßelier Staß ber 10. Comp. vom Garde-Grenadier-Regiment Kaiser Alexander; 2 Füßeliere Pagel und Sparmann ber 9. und 2 Füßeliere Wegner und Roquette ber 11. Comp. vom 24. Infant.-Regim. Zus. 8 Mann.
- b) Sach sen. 1 Generalmajor Homilius, Commandant bes Artillerie-Corps, 1 Leutnant Krug v. Ribba, vom 1. Linien-Jusanterie-Regimente, 1 Leutnant Krig, 1 Oberkanonier Schubert ber 7., 1 Zimmermann Schubert der 4. und 1 Kanonier Schott der 2. Comp. vom Fuß-Artillerie-Regimente; 4 Soldaten Storl der 2., Kresschmar der 3., Röbius der 10. und Huhrlich der 12. Comp. vom Leib-Insanterie-Regimente; 1 Sergeant Thieme der 8., 1 Tambour Gebhardt der 3., 5 Soldaten Herrmann I. und Hennig der 3., Heller der 4., Mißbach der 8. und Seifert der 10. Comp. vom 1. Linien-Insanterie-Regim.; 3 Schügen Jacob der 1., Selig und Höppner der 2. Comp. und 1 Schüge (dessen Rame noch nicht ermittelt) vom 1. Schügen-Bataillon; 1 Vice-Corporal und 1 Schüge vom 2. Schügen-Bataillon, deren Ramen noch nicht zu ermitteln gewesen. Zus. 23 Mann.

# Machtrag

zu ber Schrift:

"Der Aufruhr in Dresben." Bon Dr. Carl Rraufe.

Bon bemfelben Berfaffer.

Die Bahl ber Todten und Bermundeten der Aufftanbischen ift noch nicht gang genau bekannt. Rach bem Rampfe am Beughaus am 3. Mai lagen am 4. in ber Klinit beim Zeughaufe vierzehn Todte und fechszehn Bermundete der Aufrührer. Es

hieß, mehrere lagen noch in Brivatgebauben. Rach Beendigung des Kampfes ergaben fich, soweit man es ermitteln konnte, auf Seiten der Truppen 31 Mann Tobte, 8 Preugen und 23 Sachfen, und 96 Ber-

auf Seiten ver Aruppen 31 Mann Lorte, 8 preugen und 25 Sachjen, und 96 Vermundete, 34 Preugen und 62 Sachsen. Leutnant Kritz vom sächs. Fußartillerieregiment töbtete sich durch einen Souß aus gekränktem Ehrgesühl am Freitag den 4. Mai.
Außer dem Militär waren im Kampfe oder sonst geköbtet worden 178, 70 Bekannte
und 108 Unbekannte. Bon den Führern der Verschwörung ist nur der Abr. Böttscher aus Chemnig und Dr. Haußen er aus Pirna unter den Todten; Ersterer wurde
am 5 Mai in einem Hause am Jüdenhose von einer Flintenkugel am Hinterkopse
tödtlich verlegt und verschied zwei Tage darauf unter fürchterlichen Leiden; Legterer
murde in der meisner Gegend tobt in der Elbe gesunden. Plechanikus Ernis Ernis wurde in ber meigner Wegend tobt in ber Elbe gefunden. Dechanitus Ernft Grim= mer von Oresben wurde in der Elbe bei Briefinis mit einem Schuß durch den Rus den gefunden. Bon den Unbefannten find 32 auf dem Unnenfirchhofe und 76 auf dem weiten Rirchhofe beerdigt worden. Alle stimmen überein, daß die Mienen der allermeiften Gebliebenen auch im Tode noch Robbeit und Grimm ausbruckten; Einer, ber auf bem Unnentirchhofe lag, - hatte noch einen Bechtrang in ber Fauft. Berwundete maren noch am 20. Dai 122: 92 im friedrichftabter Krantenhaufe, 26 in bem altftabter, 1 in ber Klinit und 3 in ber Diaconiffenanftalt.

Bur Errichtung und Bervollftandigung der Barritaden beftand auf bem Rathbaufe eine eigene Barritaden commiffion, und es ift gewiß, daß auch Bolen babet, wie bei den übrigen militarifchen Angelegenheiten, betheiligt gewesen find. Gin Barwie der den ubrigen militariigen Angelegenheiten, betheiligt geweien find. Ein Barritadenplan war ba, jede Barritade hatte ihre Commandanten. So befehigte z. B. die Barritade auf ber großen Brüdergasse ein gewisser Carl Friedrich Krause aus Coswig, früher wegen Diebstahls Züchtling und zulegt in der auf der großen Brüdergasse befindlichen Expedition der Dresdener Zeitung angestellt, wo er sich Carl Krause oder auch Dr. Carl Krause nannte und unterzeichnete. Es sollen gegen 120 Barritaden gewesen sein, viele darunter waren jedoch nur Werke der Laune oder des Zusalls, daher auch nicht beseit und vertheidigt.

Wie groß die Bahl ber in Dresden eingerudten Aufruhrer gewesen, lagt fich auch nicht wohl angeben. Un verschiedenen Orten Dresdens hatten fich Gicherheits. wachen gebilbet, bie burchaus nicht an bem Aufruhre theilnahmen, fo bag ein gro-Ber Theil der Bewaffneten in Abjug tommen muß. Den Kern der Rampfenden bildeten die hiefigen und die ju Gulfe gezogenen Turnerwaffenicharen, eine Freischar aus Leipzig, eine andere aus Chemnig und fonft fleinere, fowie einzelne Scharfichugen. Die am Connabend von Potichappel bereingezogenen Bergleute find jum Theil ju Erdarbeiten gegen bas Solof verwendet worden, haben aber auch anfanglich lebhaft mitgetampft. Schon am Sonnabend jogen fortwahrend Freischaren ju, aber auch wieder ab. Sanze Büge verließen Montags die Stadt und ftreiften in der Umgegend nach Planen und Freiberg gegen die Cavallerie. Nach ihren Angaben waren 12000 bis 20000 Freischaren beifammen!

Bon unferem Militair haben am Rampfe theilgenommen bas Leibinfanterieregi= ment, bas erfte Regiment von ber Linie Bring Albert, anberthalb Bataillone Cougen, ein Fugartillerieregiment und die reitenbe Artillerie von Rabeberg. Reun Schwabronen Cavallerie lagen in ben letten Tagen auf bem linten Elbufer außerhalb ber Stadt. Bon preußischen Eruppen haben mitgefochten ein Fufelierbataillon des preußischen Gare deregimente Alexander, ein zweites preußisches Garbebataillon und ein Bataillon bom preußischen 24. Infanterieregiment. Rach Beendigung bes Rampfes find noch breus pifche Truppen verfchiebener Gattung in Dresben angetommen, aber mehrentheils is

tergezogen.

Nach Angabe bes Dresdener Journals sind möhrend der herschaft der provisorischen Regierung größeientheils als Spione verhäftet worden: a) Im Bolzeihause: Der pens Leuinant Kraus von hier, Arbeiter Herzog aus Trachau, Nadler Rappis a. Wilsbruff, der Lohndiener Rummer v. h., der Handarbeiter Kaiser a. Altenburg, der Handarb. Lindner v. h., der Handarbeiter Kaiser a. Altenburg, der Handarb. Lindner v. h., der Handarbeiter Kaiser a. Altenburg, der Sandarb. Lindner v. h., der Guttergeselle Steinberg a. Ulmnütz, der Handarb. Richter der Echröber a. Niedermeißen, der Sattlergeselle Steinberg a. Ulmnütz, der Handarb. Richter Krister d. h., der Andarb. Richter Krister d. Limnütz, der Kanonier Roll v. d. 6. Comp., der Gutsbesitzer Beyold a. Laubegast, der Calcul. Berger a. Gebersbach, der Abd. Frenzel a. Löbau, der Marthelser Nach a. Königswartha, der Schristiger Phild a. Oredden, der Handarb. Dehlichlägel a. Lichtenberg, der Tagarb. Koch v. h., die Köchin Kirchhöfer v. h., Tischlermeister Kansta. Wilkeltin, Krahmeister Gubner v. h., Steinbruckereibes. Brückner v. h., der Guthermeister Koch v. h., Steinbruckereibes. Brückner v. h., den der Endnitz v. h., dandarb. Werter a. Seigengrün, Handarb. Barthel a. Roth-Neußeits, Kandarbeiterin Clemens v. h., der vormal. Gutsbesse Brucker a. Lockwig, Handarb. Leibnitz v. h., Handarb. Meirisch v. h., Colporteur Müller v. h., Schlossergeselle Schwieder a Ohle, Handarb. Handarb. Handarb. Bruthel a. Rothendergeselle Schwieder a. Baisen, Handarb. Gutsbesselle Undert a. Ertanlighau, Hosmann a. Meißen, Maurer Herbach a Neuborf, Partic. Werner v., h., Handarb. Otto v. h., Agent Sigmund a. Bausen, Handarb. Gutsbes a. Hran, der Krutherin, Bresslau, Sathler Mann a. Bossenborg, h., Sandarb. Washs a. Hrtan, Oberzolatis v. h., Schwieder a. Beignund kanger krause es gebald v. h. Derzolatis v. h., Denzilaus hennig a. Wilkerest, Brücker a. Kruther a. Krutheren, ber hennig hennig a. Vonnerfeller Hander. Rauser bei des gehehen, der Reiter Friedrich (war gestürzt und gesangen worden), Bresdeanter Inte

Wegen der noch schwebenden Untersuchung sind von uns so wenig Ramen als möglich genannt worden, nicht angegeben, aus welchen Bersonen die ober jene aufrührerische Versammlung oder Behörde bestanden hat, ebensowenig, wer gefüchtet ober gefangen sei, da häusig Irrthum unterläuft. Bis zum 23. Mai waren 579 wegen Abeilnahme am Aufruhr verhastet gewesen, 176 aber wieder entlassen worden, das von 58 auf handgelöbnig. Das Erkenntnis wird vom Appellationsgericht ohne Beiziehung der Geschwornen nach dem gesehlichen Gerichtsgang erfolgen; die Unterstuchung wird vom Stadtrichter Burch ardt und den Stadtgerichtsräthen Dr. Mannefeld und Dr. Klemning aeführt mit Beiziehung einer großen Angabl von Actuarien.

feld und Dr. Flemming geführt mit Beiziehung einer großen Anzahl von Actuarien. Die Verwüftungen in der Stadt find groß, sie haben aber doch für den Richtsfachverständigen viel schrecklicher ausgesehen, als sie wirklich sind. Die zerbrochenen Fensterschein, die ganz leer febenden Fensterlöcher, durch die man in die Wohnungen sieht, die von hunderten von Klintentugeln zerlöcherten anheren Wände der Haben etr, welche von Truppen oder Aufrührern beschoffen worden sind, die vom Geschütz auß den Mauern heransgerissenen Backieine und Quadern, die zerschoffenen steiners nen Säulen und Verzierungen der Ecen und Läden, die zerschoffenen nod zertächersten Dächer, die auf den Straßen herumliegenden Dachziegel, die zersplitterten Löden und hölzernen Bekleidungen und Verzierungen der Kaustäden, das ausgerissene Pflazster, die offenstehenden Schleußen, die von Klintenkugeln und dem Geschütz zerrissenen ich entschen das und den Spaziergängen, von denen einige zu Verhauen umgefägt worzden sind, die hie und da in die Augen fallenden Blutspuren, die halbweggeräumten Bartstaden, die Brandstätten und die noch rauchenden Trümmer oder brennenden Bechünde und babei der Anblick der Truppen, welche auf Straßen und Plägen, in öffenklichen Gebäuden und bei Kirchen ihr hartes Strobsager ausgeschlagen hatten, das Einbringen der Gefangenen zu Fuß und in Wagen: alle diese und ähnliche Ersscheinungen beien dem Auge am 9. und 10. Mai ein großartiges Bild der Bersche

Nach Angabe bes Dresdener Journals sind möhrend der Gerischaft der provisorischen Regierung größtentheils als Spione verhaftet worden: a) Im Bolizisspust. Der pens. Leutnant Kraus von hier, Arbeiter Herzog auß Tradau, Nabler Rappis a. Wildbruff, der Kohndiener Aummer v. h., der Handarbeiter Kaiser a. Altendurg, der Handard. Lindner v. h., der Handard. Kieinstüd a. Potischappel, die unverehelichte Schröber a. Niedermeißen, der Sattlergeselle Steinberg a. Ulimnüg, der Handard. Richter v. h., der Thierarzt Uschner a. Södau (wegen Kübrung grober Keden gegen die Bürger), der Kanonier Roll v. d. 6. Comp., der Gutsbesiger Pepold a. Laubegast, der Calcul. Berger a. Ebersdach, der Adv. Frenzel a. Lödau, der Marktiesser Arbeitscher, der Eagard. Koch v. h., die Köchin Kirchhösser v. h., Alichtemeister Klausta. Richtenberg, der Tagard. Koch v. h., die Köchin Kirchhösser v. h., Alichtemeister Klausta. Rilsbruff, Schumbiger Gubrer v. h., Seindruckereibel. Brückner v. h., der Schniedermister Levstauf v. h., der Hulvermacher Werner a. Stegengrün, Handard. Brutbel a. Roth-Neußelig, Handarbeiterin Clemens v. h, der vormal. Gutsbesse, Breußer a. Lockwis, Handard. Beibnig v. h., Handarb. Meirisch v. h., Cosporteur Müller v. h., Schoffergeselle Schwieder a Oble, Handarb. Hanisch v. h., Bandarb. Manisch v. h., Bandarb. Manisch v. h., Bandarb. Manisch v. h., Bandarb. Derzsolfath v. Handarb. Ditto v. h., Agent Sigsmund a. Bausen, Handarb. Wachs a. Hirchfieln, Gutse bestiger Cartelieri auß Plauen, Handarb. v. h., Wandarb. Wachs, Manurer Hischap v. h., Schneibergel. Rockfiroh a. Jöhssah, Handarb. Wachs a. Hirchfieln, Gutse bestiger Cartelieri auß Plauen, Handarb. Plauen er Ausspann, kondarb. Wachs a. Hirchfieln, Gutse bestiger Cartelieri auß Plauen, Handarbeiterin Mittag a. Littersch, Harbeiter Müller a. Konterberg. Rochfiroh a. Jöhssah, Handarb. Wachs a. Hirchfieln, Gutse bestiger Cartelieri auß Plauen, Sandarbeiterin Mittag a. Bittersch, Harbeiter Kriektrich (war gestürztung derangen worden), Bergbeannen v. h. (von einem Barrischaur u

Wegen ter noch schwebenden Untersuchung find von uns so wenig namen als möglich genannt worden, nicht angegeben, aus welchen Personen die oder jene auferührerische Lersammlung oder Behörde bestanden hat, ebensowenig, wer geflüchte ober zefangen sei, da häusig Irrihum unterläuft. Bis zum 23. Mai waren 579 wegen Theilnahme am Aufruhr verhaftet gewesen, 176 aber wieder entlassen worden, das von 58 auf Handgelöhniß. Das Erkenntniß wird vom Appellationsgericht ohne Beiziehung ber Geschwornen nach dem gesehlichen Gerichtsgang erfolgen; die Unterseluchung wird vom Stadtrichter Burch hard ind den Stadtgerichtsräthen Dr. Manne feld und Dr. Alemning aessistet mit Reinspung einer großen Ansoh von Artugeien.

feld und Dr. Alemming gesührt mit Beiziehung einer großen Anzahl von Actuarien. Die Verwühungen in der Stadt find groß, sie haben aber doch für den Richtsachverständigen viel schrecklicher ausgesehen, als sie wirklich sind. Die zerbrochenen Fensterschein, die ganz leer stehenden Fensterlicher, durch die man in die Wohnungen sieht, die von Hunderten von Klintentugeln zerlächerten änßeren Wände der Hurger, welche von Truppen oder Aufrührern beschoffen worden sind, die vom Geschütz aus den Mauern herausgeriffenen Backeine und Quadern, die zerschoffenen steinerznen Säulen und Verzierungen der Ecken und Luadern, die zerschoffenen steinerznen Säulen und Betzierungen der Ecken und Luadern, die zerschoffenen steinerznen Säulen und Betzierungen der Ecken und Luadern, die zerschoffenen und zerköckerten Dächer, die auf den Straßen herumtiegenden Dachziegel, die zersplitterten Läden und hälzernen Bekleibungen und Betzierungen der Kaussächen, das ausgerissen schausen und beilensen, die der Straßen Baume auf den Spaziergängen, von denen einige zu Verhauen umgesägt worzden sind, die hie und da in die Augen fallenden Blutspuren, die halbweggeräumten Bartsaben, die Brandstätten und die noch rauchenden Trümmer oder brennenden Bekänden und baci der Anblick der Truppen, welche auf Straßen und Plägen, in äffentsichen Gekänden und bei Kirchen ihr hartes Stroblager ausgeschagen hatten, das Einbringen der Gefangenen zu Fuß und in Wagen: alle diese und ähnliche Erzugen beten dem Auge am 9. und 10. Mai ein großartiges Bild der Berster

rung und bes Rrieges. Die Baugewerte haben jedoch erklart, daß die Wiederherfiels lung ber beschädigten Gebäude nicht fo tofispielig fein werde, als man befürchtete, micht einmal die des Gafthofes gur Stadt Rom auf dem Reumarkte, der febr gelitten bat. nicht einmal die des Gafthofes zur Stadt Rom auf Dem Neumartic, ver jest geinien van. Die Gebäube am Poftplage und das Thurmhaus, so wie die in der Rabe liegenden Gebäube find wol am meiften vom Selcung bestrichen worden, weil da der Bider fand am hartnäckigsten gewesen ift. Auch der Cholerabrunnen auf dem Bostplage ift beschädigt. Hier sind große Böcher nicht in den Wänden, sondern in den Mauern, Erter, die den Einsturz droben, gabnende Fensterlöcher. Niedergebrannt oder wenigstens ausgebrannt sind das alte Opernhaus, zwei Zwingerpavillons, drei große neue Bäuser auf der Zwingerftraße, drei Sauser auf der kleinen Brildergasse. Der Bert luft , ben ber Stat, Die Stadt und Die einzelnen Privaten erleiben, lagt fich jest noch gar nicht ermeffen, namentlich auch beshalb, weil in den Wohnungen außerordentlich viel gerftort worden ift und toftbare Stude gu Barritaden verwendet murben. Die Buzuger und Kampfenden wollten leben, in den letten Tagen waren auch eine Menge ba, die Mangel an Allem litten und die Gelegenheit benutten, diefen Mangel zu befriedigen. Dies gefcah durch fogenannte Bons ober Liefericheine, welche bie proviforifde Regierung aussielle. Diefe Liefericheine waren jum Theil auf Lebens, mittel, jum Theil allgemein auf alle Bedurfniffe ber Rampfenden ausgestellt und mo fle porgezeigt murben, mußten Gastwirthe, Sandwerter und andere Gewerbtreibende freiwillig gezwungen bergeben, was verlangt wurde. Die Liefericheine blieben aber meift in ben Sanben der Forbernden. Ginige nennen bies plun bern, Andere find bodlich entruftet über diesen Ausbruck. So viel ift gewiß, daß Einselne, welche auf diese Beise Rahrungsmittet, Huber und Blei und was sonft gebraucht und genommen wurde, gegen Vorzeigung der Bons geliefert haben, viele Hundert Thaler Schaden haben, ohne irgend einen Ersag. Daß außerdem Dresden nicht frei von Diebsgesindel ift, daß während der Unruben noch manches dergleichen herbeigecilt ift, und daß diefe Leute die Belegenheit benutten, ihr Gemerbe ju niben und reichliche Beute zu machen, liegt wol auf ber Sand; auch bag ber Aufruhr bie Beranlaffung gewesen ift, daß bieje gemeinen Berbrechen in großes rem Mafftabe haben verübt werden tonnen, wird fich nicht wegstreiten laffen.

— In dem auf S. 64 befindlichen Todtenverzeichniß find die damals noch nicht ermittelten Ramen nachzutragen. Es find: Bicecorporal Roft 4. Comp., Jäger Stumpf 3. Comp. und Schüte Schubert 4. Comp., fammtlich vom 2. Bataillon

(nicht, wie G. 64 angegeben ift, daß einer vom erften Bataillon fei).

An ben Wunden gestorben sind bis zum 3. Juni: ein preußischer Sers geant Dombrolsky 9. Comp 24. Infant. Reg., und von ben sächsischen Truppen: Soldat Grunewald 4. Comp. 1. Lin. Inf Reg., Soldat Pöschel 9. Comp. 2. Lis nien-Inf. Reg., Schütze Graupner 2. Comp. 1. Schützenbat.
In der Behandlung sind am 3. Juni noch gewesen: 51 Mann im Militairs hospital, 10 Mann im Kadettenhause und 3 Mann im Klinikum, zusammen 64,

wobon 23 Breugen und 41 Sachfen.

In den ersten Tagen nach Beendigung des Aufruhrs ift aus Berftede nach Schildwachen wirtlich geschoffen worben, es find jedoch in Folge beffen weber Bers wundungen noch Töbtungen vorgetommen. Um 25. Dai bat fich ein Schunge felbft burch Berfeben beim Ginfteigen in den Wagen auf der Gifenbahn durch den Leib gefcoffen und ift daran gestorben, mas vielleicht zu mancherlei Gerüchten Beranlaffung

Dies ift ber mahre Thatbeftand in Betreff bes bei bem Aufruhr in Dresben ges fallenen Militairs. Wird nun in Fortfegung fruherer Beftrebungen, um den Gegner wo möglich todtzulügen, ausgesprengt, bag von unferen Truppen 1200 - 1400 gefallen feien; fo mare nur ju munichen, baß bie mahrheitliebenben Manner, welche in Befit fo ficherer nachrichten find, es über fich gewinnen tonnten, auch nur einen einzigen Ramen eines wirklich Gebliebenen vom Militair zu nennen, außer ben hier Genannten. Sie würden damit der Deffentlichkeit und ben Militairbehorben, welche nicht den Berluft eines Tofchado's, weit weniger eines Mannes verfcweigen tonnen und durfen, einen großen Dienst erweisen. Gefchicht bies nicht, fo wird es wol mahr fein und bleiben, bag der Berluft der fachfichen und preugifchen Eruppen nicht mehr als 35 Mann (nämtlich init den vier fpater verftorbenen Bermundeten) im Kampfe gegen die Aufrührer vom 4. — 9. Mai bis jest beträgt, und nicht mehr. — um 5. Dai, Sonnabends früh, ift von Seiten der fog. prov. Regierung auf

ben Barufaben belannt gemacht morben, bag jeber, ber von einer Uebergabe ober Ras pitulation mit bem Militair fpreche, fofort ftanbrechtlich erschoffen werben wurde. Es ift dies mahricheinlich blos ein gefdriebener Befehl gewesen, benn etwas Gebructes

hat barüber nicht aufgefunden werden tonnen.

— Am Dienstag den 8. Mai Abends hatten sich 14 Mann der Aufrührer, Sensfenmänner und Büchsenschüßen (es sind 8 Gewehre bei ihnen gefunden worden), von der Friesengasse aus nach der Badergasse durchgeschlagen und sich im Hause Nr. 8. auf der Badergasse siehen gesunden worden der Badergasse der Badergasse und sich im Hause Nr. 8. auf der Badergasse siehen hatten, wurde das Haus von den Truppen erstütznt und sämmtliche 14 Mann standrechtlich erschoffen, nämtlich 2 auf dem Boden, 2 im vierten Stockwert, Einer auf der Treppe des zweiten Stocks und Einer in dem ersten Stock. Diese sechs sind auf die Straße hinuntergeworsen, die übrigen acht zu ebener Erde erschoffen worden. Es scheint namentlich dieser Kampf zu dem Gerüchte Beranlassung gegeben zu haben, als seinen Lebendige von den Truppen aus den obern Stockwerten auf die Straße geworsen worden.

— Es ift bereits in ben öffentlichen Blattern mitgetheilt worben, bag ein großes Statsflegel mit ber Inschrift: Proviforische Regierung von Sachsen, gefunden worden ift (nicht bas tleine, mit bem die Passirtarten gesiegelt worden find), an welchem nach eid licher Angabe ber Sachverständigen mindestens 14 Tage gearbeitet werben mußte. Es ift dies Thatsache. (Bgl. Der Auftand in Dressben. Bon einem sachsischen Difizier und Augenzeugen. Leipzig, hinrichs'iche Buchsbandlung. 1849. S. 10.)

- Bon ben verschiedenen gablreichen Barritabenplanen, welche veröffentlicht finb, ift jest ber bei Gottichald und Elezinguer ericienene mit besonderem Fleife und be-

fonderer Benauigteit gearbeitet.

Nachträglich füge ich noch folgende Proclamation bei:

Un bas fächfifche Bolt.

Sachsen! schwere Gefahr broht unserm schwen Baterlande! Eine Anzahl theils Uebelgesinnter, theils Versührter, in Verbindung mit fremden Bösewichtern; find bemubt, das Band zu lodern, welches seit Jahrhunderten Sachsens Voll mit seinen Fürsten verbunden hat. Sie drohen Ahron und Verfassung unzustoßen, Recht und Ordnung aufzuheben, Glück und Wohlstand nach allen Seiten hin zu vernichten; sie verschmähen est nicht, die verwerslichsen Mittel anzuwenden zu Erreichung ihrer verstrecherischen Zwecke. Wir nähern uns dem Abgrunde des Verderbens, wenn nicht die bewährte sächsische Treue, der gesunde Sinn einer an moralischer und geistiger Bildung so boch stehenden Bevölkerung die Oberhand gewinnt.

Sachsen! blidt zurück auf die Zeiten des Friedens und der Eintracht, wo Glück und Segen über unsern blühenden Gesilden schweben. Vergleicht damit die gegenwärtigen Zuflände und fraat Euch die Sand auf & Kerr, oh sie hesser sind

Sachsen! blidt jurud auf die Zeiten des Friedens und der Eintracht, wo Glüd und Segen über unsern blühenden Gefilden schweben. Bergleicht damit die gegenwärtigen Zustände und fragt Euch, die Sand auf's Herz, ob sie besser sind, als die frühern, ob Ihr glüdlicher seid, als damals, ob Euer Wohlstand im Zusnehmen oder Abnehmen begriffen ift. Fragt Euch mit Ernst und Gemissenhaftig, mit gegenfeitigen Bertrauen, hand in Hand Gehen, oder wenn Fürst und Bolt, mit gegenseitigen Bertrauen, hand in Hand gehen, oder wenn Ihr seindlich Euerm König gegenübertretet, der, ich ruse Gott zum Zeugen an, tein anderes Streben tennt, keinen innigern Wunsch begt, als das Glüd, das Wohl seines Volkes?

Sachsen! tonnt Ihr zweiselhaft sein? — Denkt an Euere Bater und Mütter, an Guere Frauen und Kinder, an Alle, die Euch theuer find, an die folgenden Gesschlechter, die Eurer fluchen ober Euch segnen werden! Denkt an die Verantwortung, die auf Euch ruht, an die Pflichten, die Euch mahnen! Rehrt zuruck, die Ihr versführt ober verirtt seid, verschließt Euer Ohr den Einflüssen Fremder, weiche Euch mitstrauchen, einzelner Ehrgeizigen und Habfüchtigen, die nur ihren eigenen Bortheil wollen. Bereinigt Euch Alle auf dem Wege der Pflicht, schatt Euch um Euern Kösnig, unterstützt ihn und die rechtmäßigen Landesbehörden mit Kraft und Muth, das mit Gesey und Ordnung erhalten, die Verfassung geschützt, das theuere Vaterland gerettet werde!

Bereinigt Euch mit mir jum innigen Dante gegen die tapfern Soldaten ber vaterländischen Armee und die, auf gesetlichem Wege herbeigerufenen, braven Königi. Preugischen Krieger, welche fieben Tage lang getampft, getampft haben für die gerechte Sache, mit einer Singebung und Ausdauer, die über alles Lob erhaben ift.

Fürchtet nichts für bie gemeinsame beutsche Sache. Auch in meiner Bruft folagt ein beutsches Gerg, auch ich will Deutschlands Größe und Glang. 3ch will aber,

baß fo erhabenes Biel auf geseymäßigem Wege erreicht werbe. Ich gab Euch mein Wort, mitzuwirten für Deutschlands Einheit. Ich habe es bis jest redlich gehatten und werbe ftets ihm treu bleiben. Die Annahme ber von der Nationalversammlung in Frankfurt a. M. berathenen beutschen Berfassung habe ich nie unbedingt verfagt; ich habe nur auf verfassungsmäßigem Wege und in Uebereinstimmung mit den grössern Nachbarstaten in dieser hochwichtigen Angelegenheit vorschreiten wollen. Daß in bieser hinficht etwas Anderes nicht geschehen konnte, wird jeder Unbefangene bei ruhte

ger Brufung felbft ermeffen.

Was bis jest hat angeordnet werden muffen, um durch außerordentliche Mage regeln Ruhe und Ordnung herzustellen, die Verfassung aufrecht zu erhalten, dem Gez seige Geltung zu verschaffen, war unvermeiblich, war hervorgerusen durch offenen Aufzruhr, durch Sewaltthätigkeiten, ausgesicht mit den Waffen in ber Gand. Ich mache mir darüber teinen Vorwurf; ich war in meinem Nechte, ich folgte dem Gebote der Pflicht und wahrlich nicht der leichtesten. Es wird auch ferner mit aller Kraft und Energie den Keinden des Vaterlandes entgegengetreten werden, aber unendlich wohl wird es meinem Gerzen thun, wenn Ruhe und Ordnung wiederkehren, ohne-daß Strenge angewendet zu werden braucht

Feftung Ronigstein, den 9. Dai 1849.

Friedrich Auguft.

Dr. Werdinand Bidinety.

3ch theile jur Erganjung bie Erflarung mit, welche bie Mitglieder ber Sinten nach Auflösung bes Landtags haben anichlagen laffen:

Un unfre Mitburger!

Die von den Ministern "an das sächsische Bolt" bei Austösung der Kammern gerichtete Ansprache legt ein vollgültiges Zeugniß gegen die Minister ab. Die Staatse minister haben dem Könige gerathen, die Kammern aufzulösen. Das aus der Schreibestube und der diplomatischen Schule hervorgegangene Ministerium Seld wogt et, das erste Mal im Königreid Sachsen die Kammern aufzulösen, au einer Zeit, wo Sachsens und Deutschlands Schicksal und des Volles Wohl vielleicht für Jahrbunsdete entschieden werden soll. Die Minister haben, wie sie fagen, es gethan, weil sie nicht glauben könnten, daß die Handlungsweise der Kammern den wahren Bedürsnissen des Landes und der wirtlichen Meinung des sächsischen Volles entsprochen habe. Die Vollsvertretung ist berufen, über die Handlungsweise der Minister zu urthellen, das neue Ministerium macht es umgekehrt, es stellt sich über die Vollsvertretung, und weil diese in inniger Auffassung der Zeitverhältnisse und der Wünsche des Volls, sowie einer heiligen Pflichterfüllung sich bewußt, die Handlungsweise des Ministeriums mit dem Wohle und der Ehre des Landes unverträglich erachtete, sagt das Ministerium: "diese" Kammern sind nicht der wahre Ausdruck des Bolsswillens.

Die Minifter führen zu ihrer Rechtfertigung an: bag es fich nicht um einzelne Fragen ber Politit und Gesetzebung, sondern um bas gesammte Auftreten ber Kammern mabrend ber brei Monate ihres Jusammenseins handle. Gang recht, die Kammein tonnten fich nicht mit ber blogen Publikation der Grundrechte ber gnugen, nachdem fie selbst diese mit bem Rückritte eines Ministerium Braun-Obersläuder erst erzwingen tonnten, sie mußten, wenn sie dem Bolle wahrhaft nügen wollten, mit Zugrundelegung derfelben eine allseitige Umgestaltung der Gesetze-

bung und Bermaltung anftreben.

Richt burch Beriprechungen gefeffelt, sonbern von bem beigen Berlangen burchglüht, daß endlich einmal Ginfachheit und Sparfamteit in den Staatshaushalt eingeführt, daß das sächlische Bolt in den Bollgenuß der Freiheit gefet werde und zu einem beglückenden Wohlftand gelange, durften die Kanmern den in tausend Zuschriften ausgesprochenen Willen des Bolts nur als den Leitstern ihres Pfades betrachten.

Das Bolt wird es nicht migbilligen, daß die Rammern die Finangfragen mit größter, gegen die Minister gebotener, Borsicht erfasten und der reiflichsten und ber forgsältigsten Erwägung unterwarfen; daß sie, ehe fie fich zu weit erstreckenden, in der Bertaffung nicht einmal begründeten, Bewilligungen verstanden, die Gesinnung und Thaten der neuen Minister erst tennen wollten; daß sie auf Gewährung der verfassingsnäßigen Borlagen drangen, um nicht gerechte Borwürfe der Betheiligung an eisnem verfassingswidrigen Gebahren auf fich zu laben.

Die Rechteverhaltniffe ber Regierung ju ben Steuerpflichtigen in Bezug auf Er-

bebung und Entrichtung von Steuern werden in einer besondern Schrift von Mitgles

bern ber Rammermehrheit auseinandergefest werden.

Unbequem mag es ben Miniftern erichienen fein, daß die Boltsvertreter die ibnen vorgelegten Gefegentwürfe ftreng, gewiffenhaft und mit größter Freimuthigteit beurtheilten; Die Minister haben aber, wie die Berhandlungen nachweisen, von ihrer Un= befangenheit, Sachtenninig und ihrem Berftande teinen glanzenden Beweis geliefert, fonft murben fie in freier Distuffion ober, wenn fie von ber freien Rebe nicht ben erforberlichen Gebrauch machen konnten, in Schriften bie Ginwurfe und Antrage ber Rammern wiberlegt haben. Leichter läft es fich freilich ohne läftige Unfragen über bas eingeschlagene ober einzuschlagende Berfahren ber Stateverwaltung regieren, aber eine Regierung, welche nach festen und flaren Grundfagen verfahrt, wird fich nicht fceuen, bem Bolte Rechenschaft von ihren Sandlungen zu geben.

Die Minifter tonnen unmöglich einem nach Fortfchritt, Berbefferung und Erleichs terung ftrebenden Bolte, wie dem sächsichen, große Hoffnungen erweden, wenn fie die von den Kammern gestellten Antrage, welche doch nur auf die Berwirklichung diefes Bieles gerichtet waren, schon als maßlos bezeichnen. Die Uebelftände, welchen in der burgerlichen Gesellschaft gesteuert werden soll, sind sehr groß und tief in das Mack bes Boltes dringend; kleine Abhülfen reichen nicht mehr aus. Mit allem Ernste und aller Kraft nuß an die Berbesserung der Zustände Hand gelegt werden, wenn wir nicht einer ganz trüben Jutunft entgegen gehen wollen. Ein Ministerium Könnes

rig ober Beld vermag Die Bedurfniffe unferer Beit nicht mehr ju befriedigen.

Die Minifter find nicht gurudgetreten , weil fie nicht glauben tonnen , bag bas facffice Bolt fo vertreten fein wolle. Und doch maren biefe Rammern bie erften aus ber treien Babl bes Boltes hervorgegangenen, und boch zeigte bas Bolt burch folche Bablen, bag es fo vertreten fein wollte.

Bie unvollftandig bas Minifterium - ben Bunfchen bes Boltes gegenüber feine Aufgabe nach Innen aufgefaßt hat, zeigen die unerledigten Untrage und unbe-

friebigt beantworteten Unfragen.

Bare es den Ministern Ernft und Gebot inneren Dranges gewesen, Deutschlands Ginheit und Freiheit zu begrunden, fo maren fie den Rammern, welche übereinftimmend in der deutschen Frage für ihre deutsche Befinnung zeugende Antrage ftellten, mit Borlagen entgegen gekommen, mabrend fie bisher vermieden, eine bestimmte, faßliche und klare Zusage zu geben. Sie haben ihren Aufruf erlaffen, ehe fie noch die Ueberzeugung gewannen, daß auch eine Landtagsschrift in der beutschen Brage an fie gelangen murbe.

Bobl tann man über bie Art, wie die Aufgaben bes Staates ju lofen find, verfchiedener Anficht fein; aber das Bolt ficht mit aller Entichiedenheit der Bermirtlis dung feines Willens entgegen und verlangt von ber Regierung Grundfage, Gefins nung und Thaten, welche es ju ber Soffnung gemiffenhafter Ausführung feiner ges

rechten Wünsche berechtigen.

Mit bem Bewußtfein, unfern Auftrag in bem Ginne ber Debrgabl bes Bolles, fo weit es une verftattet war, erfüllt gu haben, und frei von bem Beftreben, ben Berbachtigungen ber Minifter mit Untlagen gegen biefelben ju antworten, auch uns betummert um bie Rachreben berfelben, ber Reattionare und ber Statebevorzugten, treien wir in ben Rreis unfrer Mitburger gurud.

Dresben, am 30. April 1849. Ahnert. Arnbt. Auerswald. Benfeler. Bertholb. Bertling. Birns baum. Bitterlich. Blobe. Bohme Boride. Clauf aus Bennemis. Dams mann. Du Chesne Elfener. Eymann. Finde Floß. Frissche. Garbe. Gantide. Gruner. Gunther. Saafe. Saberkorn. Saden. Sauftein. Sauften. Seinze. Seufel. Serz. Seubner. Sitsschold aus Dresden. Sitsschold aus Weltenstein. Sohlfeld aus Löban. Jacob. Jahn. Joseph. Jungvickel. Raifer. Kaltofen. Kell aus Dresden. Miller I. aus Tauxa. Müller II. aus Taura. Müller aus Friedbach. Dehmichen aus Rercau. Pägler. Reimmann. Rewiger. Riedel. Segnig. Schaffrath. Schmidt.

Schneider. Schwerdtner. Steinmüller. Theile. Tifchucke. Unger. Boigt aus Benig. Biefch Bichweigerr.

Folgende Attenftude, die mir jum Theil erft nach Bollendung bes Druds ber Smift jugetommen find, liefern unter Anderem auch ben Beweis, bag bie Berichwisrung und ber Aufruhr mit ber allgemeindeutschen Democratenverschwörung in Bert bindung ftand.

Mu'fforderung. (Angefchlagen am 4. Mai ) Alle noch anwefenden ehemaligen Mitglieder ber fachfifchen Boltstammern werben

Menigefordert, sich auf dem Rathhause zu versammen Boltstammern werden biermit aufgefordert, sich auf dem Rathhause zu versammeln. Böride. F. Köchly. Bibbe.

Robt, Azschirner Henry Berthold. Böride. H. Köchly. Bibbe.

Rewiger. Gautich. Dörstling Theile. Kell aus Oresben.
Heubner Benseler. Reimmann Klette Helbig. Feldner.
Oppe. Meher.

Soreiben.

Un bie beutiche nationalversammlung zu Frankfurt a. M. Die fachfliche Ration hat gestern in entschiedener Weife burch Abgeordnete aus allen Theilen bes Sandes bie Anertennung ber Reichsverfassung vom Ronige verlangt, berfelbe hat alle Bitten bes Boltes gurudgewiefen.

Rachdem gestern ernfte revolutionare Auftritte bier in Dresten ftattgefunden, if

ber Konig beute Morgen mit feinen Miniftern aus Dredben gefluchtet.

Für Abwehr ber Anarchie, fowie gur Aufrechthaltung ber vom beutiden Bolle anerkannten beutiden Reichsverfaffung ift eine proviforifche Regierung in ben Berfenen der Unterzeichneten eingesett worden.

Der deutschen nationalversammlung zeigen wir dies hiermit an und fiellen unfer Wirten der provisorischen Regierung unter beren Schut.

Dresben, am 4. Mai 1849.

Die provisorische Regierung von Sachsen. Tifchirner, Geubner, Tobi

Un ben Stadtrath . . . . . Rundschreiben.

Regierung in Sachsen gebildet. Das beifolgende Proclama werden Sie sofort an bem Orte Ihrer Wirksamteit bekannt machen. Wir fordern Sie auf, ben Berfügungen ber provisorischen Regierung Folge zu leisten.

Dresben, am 4. Mai 1849.

Die proviforische Regierung von Sachsen. Tafdirner. Benbner. Tobt.

## Barritaden = Ordnung.

- 1. Den Oberbefehl über bie Barritaten hat der Obercommandant ber Drettner Communalgarben Oberftleutnant Seinge, Stellvertreter ift ber Bataillonscoms manbant Bollfad.
  - 2. Das Sauptquartier ift auf bem Altmartte im Rathhaufe.
- 3. Für jebe Barritabe übernehmen abmechfelnd 3 Führer je 6 Stunden ben Befehl und ernennen für jebe Bache einen Unterführer, der die Ramen der Bachenden auffdreibt.
- 4. Fallt nichts Außerordentliches vor, fo bringt ber Barritabenführer nach 215: löfung ber 3. Wache biefe Ramenlifte nebft bem Fuhrerzettel auf's Sauptquartier. , .
- 5. Bei jeder Barritabe wird in dem nachften und paffenbften Baufe zu ebener Erde eine Bachtftube eingerichtet.
- 6. Gegen Borzeigung bes Rührerzettels tann auf Rechnung bes Obercommans bo's an jebe Barritabe bas nothige Bier, Brob, Bulver und Blei vertheilt werben.

7. Barrifabenführer find an ber Barrifabe Dr. für bie 1. Wache von Uhr bis Ubr . 2.

3.

Dresden, am 5. Mai 1849.

Die proviforifche Regierung von Sachfen. Tifchirner. Beubner. Tobt.

Brociamation (von Bafunin?).

Mitbürger!

Die absolute Fürstengewalt, williger Diener bes ruffifchen Cjaaren, bat bie freis beitsmorberifche Sand an ben letten Reft Gurer im vorigen Fruhjahre blutig erruns genen Freiheit gelegt, um Guch auf's Reue ju tnechten und ju Bertzeugen ihrer nur gum Bortheil ber eigenen Familien führenden biplomatifchen Runftftude au benugen

Die nationalversammlung in Frankfurt hat Deutschland eine Berfaffung gegeben, welcher entgegen zu treten von Seiten ber beutichen Furften Rebellion gegen ben

Boltswillen ift.

Rann auch biefe Berfaffung mit ihrem beabsichtigten preußi: foen Erbtaiferthume ben Bedurfniffen und Anforderungen bes beutichen Boltes nicht genügen, den Fürften fieht teinenfalls ein Biberfpruch gegen biefelbe gu.

Darum auf, Burger Thuringens und Sachfens! fout mit bewaffneter Sand Eure Freiheit gegen die robe Fürstengewalt; ber Preis, eine bes deutschen Boltes wurdige Verfassung, wird Euch nicht entgeben.
Schon erhebt sich der Sturm, schon donnern die Ranonen in ber Haupistadt Sachfens. Gilet, eilet, erhebt Euch in Masse mit dem Ruse:

Es lebe ein einiges, freies, democratifches Deutschland!

Das Centralcomité jum bewaffneten Soupe beuticher Boltsfreibeit.

## Un unsere Mitburger!

Rach fechstägigem Barritadentampfe gegen ein doppeltes, mit allen Mitteln wohl ausgeruftetes Rriegsbeer fteben unfere tapferen Freiheitsicharen noch ebenfo uns erichuttert, frifch und freudig auf ihren Bositionen, wie am erften Tage. Wir find burch Buguge aus vielen Theilen des Landes ftart geworden, und ber gludlichfte Erfolg bat unser Wert gekrönt Der Feind wird bald vernichtet und mare es schon lange, wenn nicht viele herbeigekommene Silfsicharen ben lügenhaften Berläumdungen unsferer Gegner Glauben gebend und perfonlichen Muthes bar, anstatt mit uns in bie Mitte des Kampfes zu eilen, ichmachvoll zurudgezogen maren.
Bir erwarten, daß Dies von diesem Augenblide an anders werbe.

Es ergeht hiermit an alle Communalgarden des Landes traft biefes offentlichen Ausschreibens, bas als formiliche Berordnung zu betrachten ift, ber Befehl, fofort ans bermeit jum Rampfe für bie Ginheit und Freiheit bes beutschen Baterlandes berbeigueilen.

Diefe heiligen Guter muffen je tt errungen werden, fei es im ftabtifchen Bartis

tabentampfe, fei es in offener Gelbichlacht, oder fie werden nie erobert werben.

In biefem Rampfe barf tein beuticher Mann, ber noch irgend jum Dienfte tang-

lich ift, feblen.

Biele Beborben im Lande haben uns bereits anertannt. Diejenigen, welche uns binnen 24 Stunden, vom Abbrude gegenwärtiger Befanntmachung in ber Leipziger Beitung ober in dem am Orte gelefenen Localblatte an noch nicht anertannt baben werben, muß bas Bolt bagu zwingen.

Mitburger, handelt, wie es fich für Manner gebuhrt, und die gerechte Sache

mirb fiegen.

. Dresten, den 8. Mai 1849.

Die proviforifche Regierung von Sachfen. Tafdirner. Beubner.







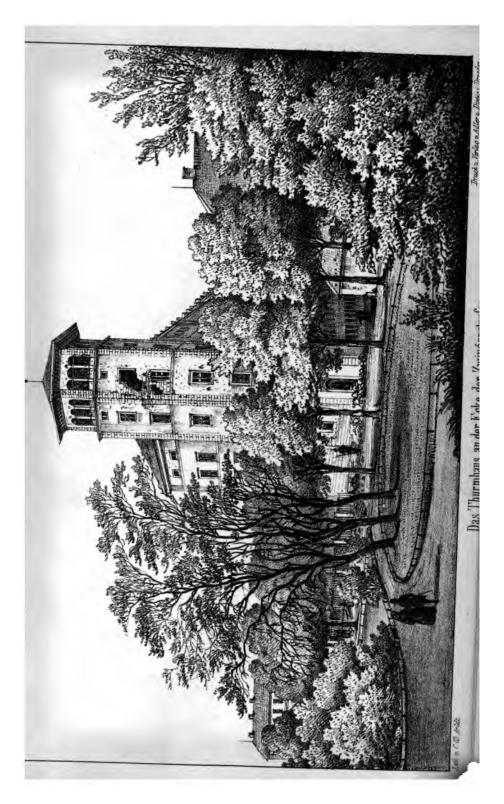

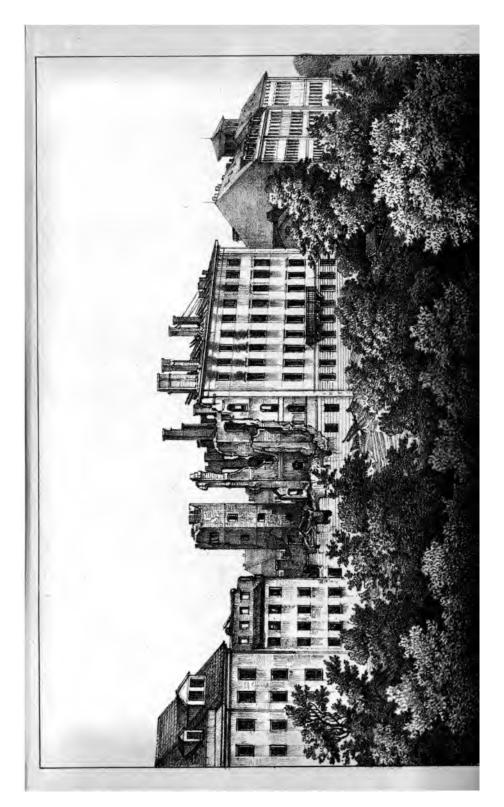

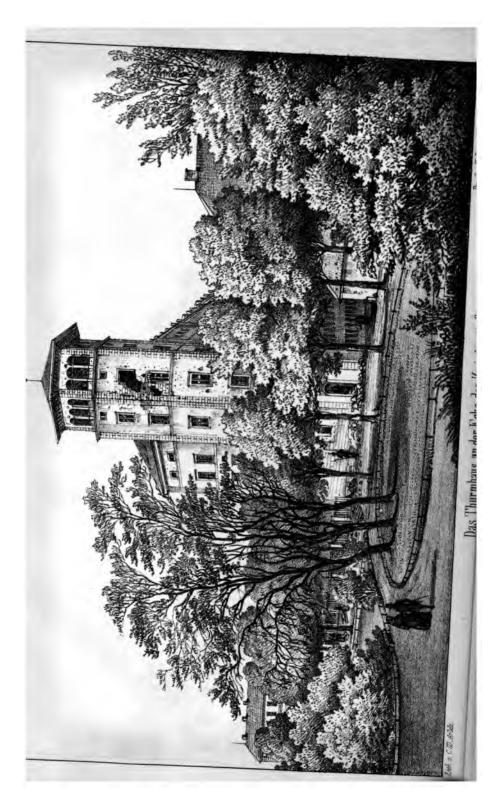

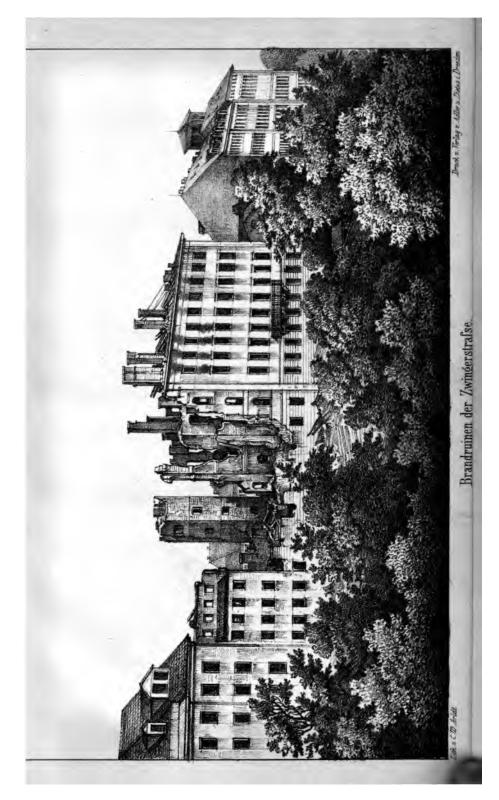

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.







